Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Aetterhagergasse Ar. 4, und bei allen Kaiserlichen Postanstalten des In- und Auslanded angenommen. — Preis pro Quartal 4,50 A, durch die Post bezogen 5 A. — Inserate kosten für die Petitzeile oder deren Raum 20 H. Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsaufträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreisen

### Telegramme d. Danziger Zeitung.

Rom, 8. Jan. (M. T.) Infolge der Ermordung ber Mitglieder der Expedition Bianchi beschloß die Regierung die unverzügliche Absendung einer gemügenden Garnison zum Schuce der italienischen Colonie nach Affab.

#### Telegr. Nachrichten der Danz. Zeitung.

Röln, 7. Januar. Die Stanley - Feier begann heute Vormittag mit einer öffentlichen Versammlung im großen Saale der Lesegessellschaft unter Anwesenheit des Geseierten. Zuerst sprach Bauinspector Jüttner über die Neisen Stanlehs, sodann Dr. Fabri über Livingstone und Stanley, die Bahnbrecher der Cultivirung Afrikas. Dierauf ergriff Stanley das Wort und bemerkte, daß er ursprünglich nicht beabssicht habe zu sprechen; der freundliche Empfang, den er hier gesunden, bewege ihn aber zu dem ledhaftesten Danke. Was ihn als Forscher, als welcher er hier gernhmt würde, betresse, so stehe er im er hier gerühmt würde, betreffe, so stehe er im Dienste der civilisirten Welt und beabsichtige, dieser neue Absatgebiete zu erschließen. Un der Hand einer Rarte zeigte er, wie groß dieselben werden können; Afrika habe noch ungeheuere un-civilisirte Strecken. Nach Beendigung der Rede Stanleys wurde eine Resolution angenommen, in welcher demselben als dem Repräsentanten der Afrika = Erforschung der Tribut der Hoch= achtung und des Dankes dargebracht und die Be= friedigung für beffen fraftvolle Arbeit am Congo ausgesprochen wird; gleichzeitig wird die Berliner Congo-Conferenz als ein Fortschritt moderner Culturentwickelung begrüßt und in der Berufung und den bisherigen Erfolgen derfelben die geniale Politik und die mächtige Hand des großen deutschen Staatsmannes erfannt; das Vorgehen des deutschen Keichstanzlers biete die Gewähr, daß die colonialpolitischen Schritte der Reichsregierung eine Aera friedlicher, cultureller Erwerbungen herbeiführen werden. Nach der Resolution wurde von dem Vorsitzenden, Commerzienrath Langen, ein Hoch auf den Kaiser ausgebracht, welches begeiftert aufgenommen wurde. Un dem Bankete, welches in dem Gürzenich= Saale stattfand, nahmen 600 Personen Theil.

Luxemburg, 7. Jan. In der gestrigen Sitzung der Kanmer legte der Staatsminister v. Blockhausen die Gründe dar, die ihn veranlaßt hätten, den Rückstauf der Brinz-Heinrich-Vahn zu versuchen. Der Minster erklärte, dei seiner Anwesenheit in Ber Minister erklärte, bei seiner Anwesenheit in Brüssel habe er mit dem Vorsitzenden der genannten Bahn, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Ministerrath, einen Vertragsentwurf vereinbart. Rach seiner Rückehr nach Luxemburg habe er diesen Entwurf seinen Collegen vorgelegt. Die Verathung über denselben habe 3 Tage gedauert. Er habe gehofft, seine Collegen würden ihm zustimmen, doch beide damals bereits die Gausse der Abrie in Brüssel habe damals bereits die Hausse der Börse in Brüffel begonnen. Die Regierung habe, um nicht Börsen-manöver zu begünstigen, von weiteren Verhand-Lungen Abstand genommen und sosort den Prä-sidenten der Prinz-Heinrichbahn davon verständigt. Bei den Unterhandlungen sei Discretion vereinbart worden, für die vorgekommenen Indiscretionen sei er nicht verantwortlich. Da der Vertrag nicht existire, habe sich die Versammlung auch nicht damit zu beschäftigen. Verhandlungen über den Rücksamst ber Bahn ichwebten nicht mehr. Nach den Erklä-rungen des Ministers wurde mit 29 gegen 2 St. ein Vertrauensvotum angenommen.

Madrid, 7. Januar. Der König wird sich mit dem Minister des Innern morgen Abend nach Andalusien begeben.

#### Stadt=Theater.

Die Oper hat ziemlich lange Weihnachtsferien zehabt; sie brachte in den letzten Wochen nur Wiederholungen, in der Mehrzahl dem "Trompeter von Säffingen" gewidmet, der sortgesett eine sehr freundliche Aufnahme sindet. Gestern wurde Mehrzebeers letzte große Oper "Die Afrikanerin" gezehen, ein Werk, das ganz dazu angethan ist, das Gensationsbedürfniß des Publikums zu befriedigen, durch frappante scenische und musikalische Essette. Der Dichter Scribe läßt die Oper in zwei Weltztheilen spielen und gab durch die Verlegung der Handlung nach Indien in der zweiten Hälfte des Werkes dem ersindungsreichen Componisten Gelegenheit zu einer prächtigen Farbenponisten Gelegenheit zu einer prächtigen Farben-mischung, die wenigstens musikalisch das Interesse an dem Gangen bis jum Schluffe fteigert, wenn auch bei dem lockern Jusammenhange der einzelnen Theile von einer dramatischen Sinheit kaum die Rede sein kann. Die "Afrikanerin" repräsentirt eigentlich zwei Opern, von denen die erste "Basco de Gama", die zweite "Selica und Relusco" betitelt werden könnte. Eben so geschieden ist auch die Artischeit Wegenbarge an dem Werke ist auch die Thätigkeit Meherbeer's an dem Werke. Die erste Hälfte gehört seiner besten Beriode an amb fällt zwischen die "Hugenotten" und ben "Propheten". Dann ließ er das Unvollendete liegen und bewog später den Textdichter zu einer sehr einschneidenden Umarbeitung der zweiten Hälfte, deren Resultat dann die Scenen des vierten und fünften Actes wurden, die sich in Selicas indischer Beimath abspielen. Alle diese Scenen gehören Meher= beer's letter Schaffenszeit an und sind nicht nur mit unverkennbarer Liebe componirt, sondern es offenbart sich darin auch eine Frische ber Phantasie, eine Driginalität der Ersindung, welche bei einem in höherem Lebensalter stehenden Componisten, der seine Geisteskräfte bereits. an mehrere dramatische Riesenschöpfungen gesetzt hatte, volle Bewunderung verdient. Es hat Meherbeer offenbar gereizt, sich in die erotische Scenerie zu versenken und seiner Musik einen Abglanz davon zu geben. So entstanden Ton-bildervon eigenthümlich berührender Charakteristifund Farbengluth in der Schilderung einer fremden Natio-nalität, in der Illustrirung indischen Volkslebens und

#### Politische Uebersicht.

Danzig, 8. Januar.

Un Arbeit wird es dem Reichstage in den nächsten Monaten auch abgesehen von der Etats= berathung nicht fehlen, nachdem von den angefündigten neuen Unfallversicherungsgesetzen zwei und zwar die schwierigsten eingegangen sind. Berhältzwar die schwierigsten eingegangen sind. Verhält-nifmäßig am wenigsten Wühe wird die Unfall-versicherung der Arbeiter der Transportgewerbe machen, da der Anwendung der Schablone des ersten Unfallversicherungsgesetzes von 1884 auf die Reichs= und Staatsbetriebe ohnehin nur mehr eine scheinbare ist. Ungleich schwieriger ist die Organistation der Unfallversicherung der lands und forstwirthschaftlichen Arbeiter. (s. darüber auch unter L. Berlin.) Von der Gesammts 3ahl der zu Versichernden, welche auf nahezu 7 Millionen Versonen angegeben wird, fallen allein 21/2 Millionen auf Familienangehörige, welche in der Landwirthschaft des Familienhaupts thätig sind, d. h. auf die Angehörigen des land-wirthschaftlichen Betriebsunternehmers, und diese sollen mit den übrigen 4,4 Millionen unselbstständiger land= und forstwirthschaftlicher Arbeiter in genoffen= schaftlichen Verbänden behufs Versicherung gegen Unfall vereinigt werden.

Als Trager der Verficherung bezeichnet das Gesetz Berufsgenossenschaften, welche im Anschluß an die Verwaltungsorganisation der Bundesstaaten für örtliche Bezirke zu bilden sind und alle dem Gesetz unterliegenden Betriebe umfassen. Der örtliche Bezirk wird in den weitaus meisten Fällen die Gemeinde sein, aber je enger der Bezirk um so schrößer wird der Amstand hervaren. Bezirk, um so schroffer wird der Umstand hervor= treten, daß mittelft des Gesetzes die Sohne und Töchter und die sonstigen Verwandten des bäuerlichen Befiters in eine sogenannte "Berufsgenossenschaft" mit den Tagelöhnern u. s. w. gedrängt und in einen gewissen Gegensatz zu dem Familienhaupt

gesetzt werden. Wegründung weitläufig außeinandergesett wird, daß die Anwendung des bestehenden Krankenversicherungsgesetzes mit der in weiten Gebieten noch erhaltenen Naturalwirth= schaft im Widerspruch stehen wurde, so wird doch zu erörtern sein, ob diese Naturalwirthschaft nicht auch dann zu berücksichtigen ist, wenn es sich um die Unfallversicherung handelt. Im Uebrigen wird man der Begründung darin beistimmen müssen, daß die Bersicherung der ländlichen Arbeiter gegen Unsfälle mindestens ebenso dringlich, wenn nicht noch dringlicher ist als diesenige der industriellen Arbeiter, da auf die ersteren nicht einmal das Haftplichtgeset Anwendung sindet Anwendung findet.

Bur Frage der Erhöhung der Getreidezölle Industrie = Schutzöllner in Deutschland von vornherein eine verschiedene Stellung einge= nommen. Auch in ihren Reihen fehlt es nicht an Männern, welche die in einer Verdreifachung oder Bervierfachung der bestehenden Bolle liegende schwere Belastung der arbeitenden Klassen in vollem Umfange erkennen und würdigen. Aber die vor sechs Jahren mit den Agrariern geschlossene Coalition übt auch noch heute vielfach ihre Wirkung. So giebt es denn unter den industriellen Schutzzöllnern manche, welche bereit sind, den Breis für die 1879 erhaltene agrarische Unterstützung voll zu zahlen, d. h. selbst einer weitgehenden Erhöhung der bestehenden Getreidezölle zuzustimmen. In-wieweit dabei die Hoffnung mitspricht, daß auch die Agrarier einer ferneren Erhöhung gewisser Induftriegolle beiftimmen werden, mag dabingeftellt bleiben. Auf der andern Seite sind manche Industrie-Schutzöllner augenscheinsich entschlossen, sich im Interesse ihrer Arbeiter jeder Erhöhung der Getreide-

religiöser Gebräuche. Die diesem Boden entsprossenen Typen, vor allen Dingen Selica und Nelusco bilden die originelste, lebhaft fesselnde Seite der "Afrikanerin", wenn sie im Allgemeinen auch wie civilisirte Menschenkinder und in der effectvollen Weise Meyerbeers singen. Nur die Wildheit Nelusco's erhält musstalich einige barvoke, befremdliche Zuthaten, die dann wieder durch sentiale Regungen in iblicher Gesangskurm gusgeren mentale Regungen, in üblicher Gesangsform ausgesprochen, in das europäische Gleichgewicht gesetzt werden. Die letzte Oper Meherbeers wird unter den übrigen Werfen des Meisters ihren Kang beschieden Werfen der Alexander haupten. Weniger großartig, als die "Hugen Kang be-haupten. Weniger großartig, als die "Hugenotten" und der "Prophet", zeichnet sich die Musik zur "Afrikanerin" vor der letztgenannten Oper durch mehr Abel und Liebenswürdigkeit, selbst durch poetisches Empfinden aus, das sonst der den Schützungen Metankans im Escantatur. Schöpfungen Meherbeers, im Gegenfatz zu Richard Wagner, nicht immer oben an steht.

Die Vorführung der Oper, zulet in voriger Saison mit Marianne Brandt als Selica gegeben, machte sich im Ganzen alle Chre, wenn auch einige Baßpartien nicht völlig ausreichend besetzt waren. Mit besonderer Auszeichnung sind Frau Riemenschneider (Selica) und Herr Pfeiffer (Nelusco) namhaft zu machen, die den Löwenantheil des Beifalls davontrugen, ohne daß dadurch die sehr verdienstlichen Leistungen der Frau Monhaupt (Ines), der Herren Schrötter (Lasco), Wackwitz (Don Pedro), Roschlau (Großinquisitor, später Oberpriester der Brahma) und Herms (Don Alvar) in den Schatten gestellt werden sollen. Berührte Frau Riemenschneider schon als Stlavin in der Schlummerarie und in dem Duett mit Frau Riemenschneider schon als Sklavin in der Schlummerarie und in dem Duett mit Basco durch ihre volle, schön quellende Stimme und durch ebeln Gefühlsausdruck sehr schume und durch ebeln Gefühlsausdruck sehr schume und durch ebeln Gefühlsausdruck sehr schume und durch ebeln Gefühlsausdruck sehr schumen der der der anziehende persönliche Erscheinung, theils durch dus Feuer der Leidenschaft, von dem das packende Liebesduo durchströmt war. Da Hr. Schrötter, der auch im ersten Act den Basco mit vieler Energie sang, an dem schönen Duett mit voller Hingabe participirte, so gestaltete sich der Ersolg zu einem entschieden durchgreisenden, durch wieders cinem entschieden durchgreisenden, durch wiedersholten Hervorruf belohnten. Sehr schön färbte

zölle zu widersetzen, und dieser Widerstand wird nicher nicht Wenigen, wie z. B. vielen Eisen-industriellen, durch die Erwägung erleichtert, daß ein höherer Bollichut für ihre Erzeugniffe unter keinen Umftanden zu erreichen ift. Die hiernach unter den schutzöllnerischen Industriellen vorhandenen entgegengesetzten Strömungen sind, wie verlautet, auch bei Berathung der Getreidezollfrage im Ausschuß des deutschen Handelstages hervorgetreten; aber erst die für den 27. d. M. anberaumte Plenarversammelung wird Aufschluß darüber geben können, welche lung wird Aufschluß darüber geben können, welche dieser beiden Richtungen in der Vertretung unserer schutzöllnerischen Großindustrie die Oberhand hat.

Ueber die Zukunft des Volkswirthschaftsraths, dessen Mandat allerdings erst im November dieses Jahres abläuft, ist, schreibt uns unser L-Correspondent, innerhalb der Regierung noch gar nicht verhandelt worden und was darüber verbreitet wird, lediglich als Vermuthung anzusehen. Auf-fällig erscheint es indessen, daß in regierungsfreund-lichen Blättern angebeutet wird, die Sinrichtung habe die auf sie gesetzen Hoffnungen nicht gerecht-fertigt und man scheine deshalb mehr Werth auf Einrichtung von Gewerbekammern und Umgestaltung ber Sandelskammern zu legen. Bezüglich der letteren erfährt man aus jenen Andeutungen das erfte Wort und barf auf Weiteres gespannt sein.

Das englische Cabinet hat sich in seinen Berathungen vom vergangenen Freitag und Sonnabend augenscheinlich auch mit dem Proteste anstralischer Colonien gegen die deutschen Annexionen in der Südsee beschäftigt. Es verlautet, daß als ein Resultat dieser Verhandlungen von Seiten des Colonial-Amts wichtige Depeschen an die Vertreter der Königin in den auftralischen Colonien gesandt wurden, welche Mittheilungen beruhigender Natur in Betreff ber Frage fremdländischer Absichten im westlichen Stillen Ocean enthielten. Die Veröffentlichung derselben dürfte die gegenwärtige öffentliche Aufregung in den Colonien in hohem Grade beschwichtigen.

Der "Indépendance belge" zufolge hat Spanien die internationale afrikanische Association anerkannt. Die betreffende Convention, welche mit der mit Deutschland abgeschlossenen identisch ist, ist gestern in Bruffel von einem Repräsentanten der internationalen arrikanischen Affociation und dem spanischen Gesandten unterzeichnet worden.

Die Franzosen wollen, nachdem ihre Action in Oftafien durch General Lewals Ernennung zum Kriegsminister in lebhasteren Fluß gekommen ist, nunmehr in Ostasien ihre Hauptkraft auf Tongking concentriren. Die militärischen Operationen auf Formosa sollen mit dem Ende Februar ganz zum Abschluß gebracht werden und die Flotte dann sür eine anderweitige Verwendung frei sein, um event. wieder an den chinesischen Kusten zu operiren. Alle Verstärkungen sind ausschließlich für Tongking beftimmt. Im Laufe bes Januar, nach dem "Paris" am 16., follen 6 weitere algierische Bataillone dorthin abgehen.

Ueber die erwartete britische Intervention in Birma schreibt der Calcuttaer Correspondent des "Standard": "Während der letten drei Monate haben die birmanischen Angelegenheiten einen großen Theil der öffentlichen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Es wird allgemein zugegeben, daß die britische Regierung setzt ihre Nachsicht bis zur äußersten Grenze geübt hat, und daß irgend welche dritte ergriffen werden sollten, um der chronischen Mißherrschaft, die nicht nur den Handel Ranguns zu lähmen droht, sondern sich auch als eine Quelle ernster Gefahr für das indische Reich erweisen

Frau Riemenschneider die Sterbescene, deren erster Theil in der Composition die tief elegische Stimmung in ergreifender Beise wiedergiebt, während die zweite Hälfte etwas aus der Rolle fällt und dem brillanten Operneffect zu fehr huldigt.
— herr Pfeiffer zeichnete den störrischen Stlaven Nelusco, in dessen Bruft sich Christenhaß mit der Liebe zu Selica streiten, mit frästigem Realismus, die einschneidenden musikalischen Contraste der Nolle in heller Beleuchtung und mit großer Wirfung des eben so voluminösen als ausdauernden Stimmorgans hervorhebend. Frau Monhaupt hat die Ines bereits früher mit den von ihr gewohnten gut fünstlerischen Eigenschaften gesungen, die auch diesmal in der annuthigen Arie des ersten Actes und mit gesteigertem dramatischen Wirken in dem Finale des zweiten Actes unzweideutig hervortraten. Die Herren Wackwitz und Roschlau haben sich in ihren Nollen, von denen die des ehrgeizigen und intriguanten Don Pedro die bedeutsamste und intriguanten Don Pedro die bedeutsamste ist, gleichfalls im vorigen Winter als tücktig bewährt. Herr Herms führte den Tenorpart des Don Albar mit ausgiebiger Stimme durch, auch erwies sich Fräul. Bachmann (Anna) für die Ensemblesätze des zweiten Actes recht nützlich. Die sonstige Ausstattung der Oper ist bekannt. Zu wünschen wäre es, daß der Strich der Regie am Ende des vierten Actes wieder aufgehoben würde. Die Schlußkatastrophe der Oper ist absolut under Die Schlußkatastrophe der Oper ist absolut unversständlich, wenn Basco die Stimme der Jnes hinter der Scene nicht hört und dadurch zum Verlassen der Selica bewogen wird, die sich dann in der Verzweislung den Tod giebt.

#### Das Erbbeben in Spanien.

Von dem furchtbaren Unglück, welches die Von dem surchtbaren Ungliich, welches die wiederholten Erderschütterungen über Andalusien gebracht, entwirft der Madrider Correspondent des "Standard", der von Granada den Gouverneur nach Alhama begleitet hat, ein ergreisendes Bild. Alhama war dis zu der Katastrophe ein vielbesuchter, durch seine heißen Schweselquellen berühnter Badeort von 12000 Einwohnern.

Am 3. Januar — schreibt der Berichterstatter des "Standard" — suhren wir von Granada mit

dürfte, ein schleuniges Ende zu machen. Größere Meinungsverschiedenheit herrscht über die Form, welche diese Einmischung annehmen sollte. Die öffentliche Meinung in Britisch Birma begünstigt durchaus eine Annexion. Der verstorbene Sir henry Durand fagte in 1867: "Wir mögen thun was wir wollen, ber Tag wird kommen, wenn die von Lord Dalhousie übrig gelassene andere Hälfte der Kirsche auch verschluckt werden nuß;" und viele Leute in Indien sowie in Britisch Birma glauben, daß dieser Tag jett erschienen ist. Aber vielleicht neigt sich das Uebergewicht der Meinung in Indien eher zu der Ansicht, daß die Absehung Thibaus und die Reduction Birmas zur Stellung eines lehnspssichtigen Staats unter der Herlicht irgend eines andern Mitgliedes des königlichen Hauses den Erstradernissen des Falles genigen direkte fordernissen des Falles genügen dürfte.

Dentschland.

A Berlin, 7. Januar. Die kaiserliche Familie bekundet eine lebhafte Theilnahme an dem elementaren Unglück in Spanien. Der Kronprinz hat bereits verichiedentlich Spezialberichte erbeten. Hier wird man demnächst ein Unterstützungscomite bilden.

L. Berlin, 7. Januar. Dem Reichstage ist beute auch der Entwurf eines Gesetzes betr. Die Unfallversicherung der in land= und forst= wirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Bersonen zugegangen, mit einer nicht weniger als 26 Duartseiten umfassenden Begründung. In der letzteren sindet sich eine interessante Berechnung derzeinigen Personen, welche durch das Unsallver-sicherungsgeset vom 6. Juli 1884 bereits versichert sind, und derzeinigen, welche durch den vorliegenden und den unlängst vorgelegten Gesetzentwurf wegen Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Trans-portgewerbe versichert werden follen. Nach den portgewerde derjudert werden jouen. Ruch den auf Grund des § 11 des Gesetzes von 1884 an das Reichsversicherungsamt gelangten Angaben sind in den unter jenes Gesetz fallenden 156 529 (industriellen) Betrieben 2776 891 Personen zu ver-sichern, wobei die Zahl der Bauarbeiter mit rund 33 000 zu gering angegeben sein soll. Die Zahl der unter den Gesetzentwurf wegen Ausdehnung der Aufalls und Erankenversicherung auf die Transder Unfall- und Krankenversicherung auf die Trans portgewerbe u. f. w. fallenden Arbeiter wird auf etwa 800 000 veranschlagt; eine genaue Angabe ist nicht möglich, weil die gewerbestatistischen Ueber= fichten noch nicht vorliegen. Die Zahl der unter die neueste Borlage fallenden land= uud forst= wirthschaftlichen Arbeiter und Betriebs-beamten ist nach der Aufnahme vom 5. Juni 1882 auf 53 597 Betriebsbeamte und auf 6 978 579 land- und forstwirthschaftliche Arbeiter geschätzt, und zwar:

1) in der Landwirthschaft einschließlich der Zucht landwirthschaftlicher Austhiere und in der Molterei: a Familienangehörige, welche in der Landwirthschaft des Familienhauptes thätig sind 2 499 866; b. landwirthschaftliche Knechte und Mägde 1 850 918; c. Tagelöhner, welche nicht zugleich selbstständig Landwirthschaft und zugleich selbstständig Landwirthschaft und zugleich landwirthschaftliche Tagelöhnerei treiben 875 887; e. in der Landwirthschaftliche Tagelöhnerei treiben 98 824; f. Knechte, Mägde und sonstige landwirthschaftliche Gehilfen der unter Ar. d. bezeichneten Personen thätige Familienangehörige derselben 98 824; f. Knechte, Mägde und sonstige landwirthschaftliche Gehilfen der unter d. bezeichneten Personen 21 491.

2) Gehilfen und Arbeiter in Kunstzund handels= 1) in der Landwirthschaft einschließlich der Bucht

2) Gehilfen und Arbeiter in Runft = und Sandels= gärtnereien sowie in Baumschulen: 30 305.

3) Gehilfen und Arbeiter bei ber Bienen=, Seiben= raupen-, Fisch- u. s. w. Bucht 819.
4) Gehilfen und Arbeiter bei der Forstwirth=

schaft und Jagd 97097.

Dazu treten bann noch diejenigen Betriebs= unternehmer, welche, ohne gewerbsmäßig Tage-löhnerei zu treiben, gelegentlich in Nachbarbetrieben

einem Cytrazug ab, in welchem fich ber Couverneur, bie Deputirten ber Proving, ber Ingenieur-Oberft, mehrere Offiziere und andere Beamte befanden. Wir fuhren bis zur Station Loja, eine Stadt von etwa 6000 Sinwohnern, die an allen ihren Gebäuden Spuren des Erdbebens trug; der größte Theil der Sinwohnerschaft campirte noch in Zelten. Hier des ftiegen wir leichte Wagen, jeder von sechs Maul= jtiegen wir leichte Wagen, jeder den jechs Mauleseln gezogen, und so ging es nach Alhama. Der Weg führte anfangs durch eine kahle, rauhe, hügelige Gegend; rechts und links standen hie und da Pächterhäuser, jett nur noch Trümmer. Die Straße war voll von Flüchtigen, zu Fuß, auf Maulthieren, in Wagen und Karren, mit Gegenständen, Hausrath aller Art, beladen und bepackt. Es war ein trauriger Andlick; es war, als ob die aanse Bevölserung vor einer einbrechenden feinds ganze Bevölkerung vor einer einbrechenden feind-lichen Armee die Flucht ergreife. Wir zählten auf dem Wege drei Dörfer, in welchen je 12, 30 und 150 Menschen ihr Leben verloren haben.

Rach einer anstrengenden Fahrt von über vier Stunden kamen wir in Alhama an. Die Stadt Stunden famen wur in Augunia un. zählte vor Weihnachten noch 12 000 Einwohner, jett zählte vor Weihnachten noch 12 000 Einwohner, jeht war die Zahl derselben bedeutend gesunken. Von den 1757 Gebäuden können kaum 200 nothdürftig restaurirt werden; die andern sind entweder ganz zerstört oder doch so baufällig, daß sie abgetragen werden müssen. Die fünf Kirchen, die Klöster, das Casino, das Nathhaus, Alles ist zerstört; das Ganze ist ein einziger großer Schutthausen, aus dem ein unerträglicher Gestank, herrührend von verschütteten Leichen in die Söhe steide

Leichen, in die Söhe steigt. Achttausend Menschen wohnen unter freiem

Himmel, heimathlos und obdachlos; die Uebrigen, die ihr Leben retten konnten, sind geflohen. Es fehlt natürlich an Lebensmitteln und die Armen find blos auf die Hilfe der Regierung und auf die Mildthätigkeit der Nachbarn angewiesen. Ueber 300 Todte wurden schon aus den Trümmern gezogen und eine noch größere Zahl soll noch darunter liegen. In der Umgebung der Stadt, in den Landhäusern, zählte man 80 Todte und 200 Verwundete.

Als wir über die Brücke in die Stadt eintraten, warnte die Civilgarde den Gouverneur; die Wanderung sei lebensgefährlich, da die Erdstöße als Arbeiter Hife leisten, für diesenigen Arbeitstage, an welchen diese Hilfe geleistet wird. Eine bestimmte Zahl für diese Kategorie ist nicht angegeben. Demaach würden nach Ausführung des Gesehes von 1884 und den beiden neuen Gesehentwürfen im Ganzen ca. 11 Mill. Personen (10 939 067) gegen Betriebsturfälle persichert sein

Betriebsunfälle versichert sein.

F. Berlin, 7. Januar. Die bisher veröffent-lichten Mittheilungen über die ungunftige Lage ber Rhederei finden in dem vorläufigen Jahres bericht, welchen die Handelskammer zu Kiel mit nachahmenswerther Beschleunigung gleich mit Beginn des Jahres veröffentlicht hat, ihre volle Bestätigung. "Das Ergebniß des Rhedereibetriebes", heißt es darin, "tann nur als ein sehr ungünstiges hingestellt werden und liegt noch wesentlich schlechter wie im Vorjahre. Die Frachtsäte hielten sich das ganze Jahr hindurch in Folge einer erdrückenden Concurrenz und überreichlichen Angebots von Schiffsräumen auf einem kaum je dagewesenen niedrigen Stande. Manche Schiffe liefern nicht nur gar keinen Gewinn, sondern fahren eber noch mit Berluften. Zeitweilig waren bier am Plate mehrere Danufer wegen vollständigen Mangels an Be-schäftigung aufgelegt; ein Gleiches dürfte, selbst in erhöhtem Maße, für die nächste Zeit zu befürchten sein. Das Auflegen der Dampfer geschieht stets nur im äußersten Falle; verursacht es doch wesentlich mehr Unterhaltungstoften als bei Segelschiffen. Auch wirft die Versicherungsklausel lähmend, wonach Riftorno für Stillliegen nicht zur Vergütung kommt, sofern vor Ablauf der betreffenden Versicherungsfrist das Schiff einen Schaden erleidet, für welchen
die Versicherer in Anspruch genommen werden. Die
gute Ernte hat insosern die Schiffsahrt ungünstig
beeinslußt, als der reiche Strag in den meisten
Ländern, der überall den eigenen Bedarf ganz oder
doch großentheils befriedigte, kein Bedürfniß für
einen gegenseitigen Austausch aufkommen ließ. Die
vielsach gehegten Hoffnungen auf eine Besserung
der traurigen Lage der Khederei durch die Ernte
haben sich daher als trügerisch erwiesen. Angesichts
dieser Verhältnisse mußten die schon im Vorjahre
besprochenen Mängel, insbesondere die hohen
Assewichen sich doppelt fühlbar machen."
\* Wie wir am Dienstag mitgetheilt haben, ist
dem Abgeordneten Ludwig Vamberger aus dem
Bahlkreise Alzeh-Hingen von seinen Wählern fofern vor Ablauf der betreffenden Berficherungs-

Bablfreise Alzeh-Bingen von seinen Bahlern ein Zustimmungsvotum betreffs seiner Haltung am 15. Dezember zugegangen. Herr Bamberger hat darauf folgende Antwort gegeben:

"Berlin, 5. Januar. Den Vertrauensmännern des Wahlkreises, die mir ihren gestrigen Protest gegen den stunlosen und maßlosen Abressenstum der letzen Wochen zugehen ließen, bringe ich den Ausdruck meiner Freude über ihren Beschluß dar, den ich um so lebhafter begrüße, als ich überzeugt bin, daß der ganze von unsern Gegnern veranschlagte Lärm zum Hauptzweck hat, die Aufmerksamstelle Lärm zum Hauptzweck hat, die Aufmerksamstelle Gerbedzolles und der Steuerstaßt überhaupt abzulenken."

So ist es in der That, mag nun dieser Zweck auch nicht überall bewußtermaßen verfolgt worden In dem allgemeinen Lärm haben thatsächlich die Agrarier ein erfolgreiches Wirken entfaltet. Die höheren Getreidezölle sind vorbereitet und vielleicht ist der Tag nicht fern, wo namentlich den nichtschutzöllnerischen Kreisen der National= liberalen, die in den Entrüftungslärm am lautesten einstimmten, die Augen darüber aufgehen, daß sie damit nur die Geschäfte der Conservativen besorgt

haben.

\* Petitionen gegen die Getreidezölle kommen jest beim Reichstag an, meist von Arbeitern, kleinen ländlichen Grundbesitzern und Handwerfern unterschrieben, so aus Münster, werkern unterschrieben, so aus Münster,

werkern unterschrieben, so aus Münster, Rottleberode, Roßlau, Alt Barkoschin (Reg.-Bez. Danzig), Marklissa u. a. D.

\* Die "Deutsche Fleischer-Zeitung" brachte bieser Tage an der Spize ihres Blattes einen Aufruf des Vorsigenden des Deutschen Fleischer-verbandes, Herru Lüdtke, zur Betheiligung an der Entrüftungs-Nation in Sachen der 20000 Entrüftungs-Agitation in Sachen der 20 000 Mark. Jeht muß dasselbe Blatt von den verschiedensten Seiten her Proteste gegen diesen Versucht, die Politik als Keil in den Verband zu treiben, publiciren. So protestirt der Vorstand der Kölner Metger-Innung sehr energisch, indem er schreibt:

"Wir vermögen ganz und gar nicht einzusehen, was der Fleischer-Berband als solcher mit diesen politischen Fragen zu thun haben soll, und da wir nicht wollen, daß der Verband und sein gewerbliches Organ in politische Dinge sich mischt und dadurch die zur Förderung der Verbands-Angelegenheiten unbedingt nothwendige Ein-Borgehen entschiedene Einsprache."

Aehnlich äußert sich die Fleischer-Innung von

Hannover, 5. Jan. Die Besetzung der Landerathsämter in der Provinz Hannover — schreibt man der "W. 3." — hat besonders deshalb große

fich immer noch wiederholten und von den stehen= den Mauern fortwährend Stücke herabsielen. Der Souverneur ließ sich jedoch nicht abhalten und wir folgten ihm. Der Andlick war ein schrecklicher. Kein Bombardement kann eine so gründliche Zerstörung hervorbringen. Unser Weg war äußerst idwierig, über Massen von Trümmern, geborstenes Mauerwerk, gefallene Pfeiler, Balken u. dergl.; wir konnten nur Einer nach dem Andern gehen, und bei jedem Schritte bot sich ein neues Bild der Zerkörung. Die theilweise noch stehenden Mauern der Kirchen und Klöster sahen schauerlich und zusgleich phantastisch aus. Wir mußten die größte Vorsischt anwenden, und oft spürten wir unterströsche Stöße, oder es siel bröckelndes Gestein vorunsere Küße.

unsere Füße.

Bon der Bevölkerung tummelten sich noch Hunderte zwischen den Trümmern. Die Einen juchten nach Resten ihrer Habe und sahen sich das einst ihre Keimath gewesen; Plätchen an, das einst ihre Heimath gewesen; Undere saßen da und weinten vor dem Schutt, der das Grab ihrer Angehörigen, ihrer Eltern und Kinder geworden war. Sinige Weiber waren in ihrer Trauer so geistesabwesend, daß sie uns kaum bemerkten und kaum die Hand ausstreckten nach den Gaben, die der Gouverneur ihnen austheilte. Andere Gaben, die der Gouverneur ihnen austheilte. Andere baten den Gouverneur fniefällig, er möchte durch seine Soldaten die Ruinen wegräumen lassen, damit ihre Kinder gerettet würden. Wieder Andere hielten ihre halbverhungerten Kinder in die Höhe und klehten um Nahrung für sie. Der Ruf nach Brod verfolgte uns auf unserer ganzen Wanderung durch die Ruinen. Der Gouverneur that sein Möglichkes; er gab Geld, tröstete und versprach, das dem Mangel sobald wie möglich abgeholsen werde, aber das Elend forderte augenblickliche Hilfe. Man zeigte uns eine Stelle, wo eine Straßenseite von zeigte uns eine Stelle, wo eine Straßenseite von 80 Häufern am Kamme eines Abhangs stürzte; sie fiel den Abhang hinab auf eine Reihe anderer Häuser, und Hunderte von Menschen und Lieh fanden unter den Trümmern zweier Straßen ihr Grab.

Als wir auf den Hauptplat der Stadt traten, sahen wir einige Priester die Tause an Kindern vornehmen, die seit der Katastrophe geboren worden waren. Die Ceremonie war einsach und rührend.

Befriedigung erregt, weil in der überwiegenden Mehrzahl frühere hannoversche Beamte zu Landräthen ernannt sind. Zwar gehen von den jett vorhandenen Kreis= und Amtshauptmännern 16 frühere hannoversche Beamte in Pension. Aber unter ben 51 ernannten Landräthen befinden sich 43 frühere hannoversche Beamte. Der preußische Landtag hat sehr weise und sehr nüglich für die Provinz gehandelt, daß er in der hannoverschen Kreisordnung für die erste Ernennung der Landräthe nicht der Negierung, d. i. dem Minister des Innern, v. Puttkamer, freie Sand gegeben hat, sondern ihm nur gestattete, aus den bei Erlag der Kreisordnung vorhandenen Kreis= und Amtshauptmännern die Land-räthe zu ernennen. Soweit dies der Regierung nicht möglich sein wird — anscheinend wird es sich um 12—15 Kreise handeln — tritt das Vorschlags-recht der Kreisstädte ein. Hätte der Minister des Innern Kuttkamer freie hand erhalten, so würden sicherlich bei der Besetzung unserer Landrathsämter politische Erwägungen mit von Entscheidung gewesen sein. Für unsere Kreise, ebenso aber für den Staat und die Regierung, ist die Anstellung von früheren hannoverschen Beamten als Landräthe entschieden vorzuziehen. Dieselben sind für die immer noch andauernde Uebergangszeit bester geeignet, als junge heißspornige Regierungsassessionen aus den öftlichen Provinzen, wovon ja insonderheit der Kreis Neuhaus an der Oste zu erzählen weiß.

Bern, 5. Jan. Der Bundesrath hat den schweizerichen Gesandten in Berlin beauftragt, sich mit dem italienischen Botschafter daselbst ins Sinvernehmen zu setzen, um bahin zu wirken, daß Genua als Ausgangspunkt der von Deutschland ju subventionirenden Postdampferlinie nach dem Drient gewählt werde.

A. London, 6. Januar. Mr. Gladstone's Gesundheitszustand scheint sich langsam zu bessern. Gestern Nachmittag unternahm er in Begleitung seiner Gemahlin eine kleine Aussacht, der inder ein kurze Gradstragen im Nach falet. ipäter ein kurzer Spaziergang im Park folgte. Mrs. Gladstone hofft zuversichtlich, daß der Premier-miniker sein gewöhnliches Wohlbefinden wieder= erlangen wird, ohne seine Zuflucht zu einer Seereise nehmen zu müssen. — Die Trauung der Prinzessin Beatrice mit dem Prinzen Heinrich von Battenberg wird den dis jeht getrossen. Dispositionen zusolge um Mitte April in der St. Georgs-Kapelle des königl. Schlosses zu Windsorstattsinden. Nach seiner Vermählung wird das erstauchte Naar Frampre House bewohnen. um in lauchte Paar Frogmore House bewohnen, um in der Nähe der Königin zu sein, wenn dieselbe in Windsor weilt. — In den meisten Schiffsbau-werften am Thne wurde gestern die Arbeit zu den alten Lohnsätzen wieder aufgenommen.

Rufland. Petersburg, 3. Jan. Ein Pröbchen russissischer Pädagogik: Der Chef der Civilverwaltung im Kaukasus hat, wie die russ. "Pet. Ztg." berichtet, in Anbetracht der immer häusiger auftretenden Fälle thätlicher Beleidigung des Lehrerpersonals durch Schüler dem Niniperium der Volksaufflärung vorgeschlagen, die bisherigen Strafbestimmungen, die sich als unwirksam erwiesen haben, abzuschaffen und durch folgende Magregeln "1) Schüler, die ihren Lehrer thätlich beleidigt haben, werden nach erfolgtem Ausschluß aus der Lehranstalt besonderen, zu diesem Zweck eigens errichteten Anstalten überwiesen, in denen sie gefangen gehalten werden, bis sie ein Handwerk erlernt haben, das ihre fernere Gristenz sichert. 2) So lange berartige Anstalten noch nicht eristiren, werden sie den Correctionshäusern und Colonieen für jugendliche Berbrecher überwiesen. 3) Junge Leute, die nicht Schüler sind, werden im Falle der thätlichen Beleidigung eines Lehrers sofort arretirt und bis zur gerichtlichen Entscheidung des gegebenen Falles in Einzelhaft gehalten.

Aus Petersburg wird der "Daily News" unterm 5. d. gemeldet: "Der Kaiser hat die Provinzial= gouverneure angewiesen, ihre Vorschläge künftighin an ihn direct und nicht, wie bisher, an den Minister des Inneren zu richten. Er wird die Vorschläge prüfen und sie dann dem Minister übersenden. — Der Ausschuß des Reichsrathes hat die Debatten über das nächstährige Bud get zu Ende geführt. Dasselbe weist ein Deficit von 10 Millionen Kubel auf. Die Wiederherstellung der bekannten "dritten Abtheilung" scheint beschlossen

\* Die "Independance Belge" veröffentlicht das "In einem Seminar von Moskau empörten sich gestern Abend die Böglinge gegen ihre Borgesetten. Auf den Rath des Polizeimeisters ließ der Metropolitan 40 Soldaten nach dem Seminar fommen, wo diese 23 der Anstalt angehörende Geistliche durchpeitschten. Nachher mußten die

Da alle Kirchen und Klöster zerstört waren, diente ein großer Omnibus zugleich als Altar, Tabernakel und Sakristei. Ein noch stehendes Haus gegenüber bem Nathhaus war als Spital eingerichtet. Hier auf Stroh gelagert und ärmlich oder gar nicht bedeckt, lagen 30 schwer verlette Weiber und 25 Männer. Einige von ihnen redeten irre, andere waren dem Tode nahe; einer der letteren hatte Weib, Bater und sechs Kinder vor seinen Augen Beib, Bater und sechs Kinder vor seinen Augen umkommen sehen. Hier that der Gouverneur sein Bestes mit Geldspenden, Trost und Versprechungen. Dann hielt er mit den Lokalbehörden eine Berathung über die Art und Weise, wie am schnellsten und wirksamsten zu helsen sei. Augenblicklich nach Bedürsniß zu helsen, ist unmöglich. Brod und andere Lebensmittel sind dringend nöthig, und ebenso nothwendig ist die Verbringung der Bevölkerung an Orte außerhalb der Stadt, sonst ist der Ausbruch von Seuchen zu gewärtigen. Die Sinwohner hängen an ihren Wohnplähen und suchen sich zwischen, aber dies darf nicht gestattet werden. einzurichten, aber dies darf nicht gestattet werden. Die Behörden sind der Ansicht, daß der Platz ganz aufgegeben und die Stadt auf dem gegenüber= liegenden Hügel gebaut werden müsse.

liegenden Hügel gebaut werden müsse.

Bährend der Berathung entstand plötzlich ein unterirdischer Donner, gefolgt von einer starken Erschütterung. Das war ein schrecklicher Augenblick für uns, die wir es nicht gewohnt waren. Das arme Bolk achtete kaum darauf, denn seit dem 25. Dezember gab es jeden Tag mehrere solche Erschütterungen. Nichts ist ergreisender als die Geduld und Ergebung, mit der im Allgemeinen die Leute ihr Unglück tragen. Die besser stuurten Sinwohner sind gestohen, die Masse der Zurückgebliebenen, 8000 an der Jahl, hängt gänzlich von der Regierung und von der Brivatwohlthätigkeit ab. Die Regierung hat bereits zugesagt, daß die Häuser auf Staatskosten wieder aufgebaut werden sollen.

Rrankheiten haben sich bereits gezeigt, besonders unter den Kindern, und es wird noch schlimmer werden, wenn nicht bald in ausgedehntem Maße geholsen wird. Es sind jetzt neun Tage seit dem Besinn der Katastrophe. Die Behörden haben alle möglichen Anstrengungen gemacht, aber das reicht kaum für das Oberstächliche. Das Verhängnisvolle

Geistlichen den Metropolitan fußfällig um Berzeihung bitten, und dieser ertheilte ihnen dann seinen Segen. Der Fall hat hier große Aufregung hervorgerusen. Er wird allgemein in Berbindung gebracht mit gewissen Bezeigungen von Ungehorsam und revolutionärem Gefühl, die sich seit ettichen Jahren im russischen Clerus gezeigt haben."

\*\* Aur Kernollständigung der Deposche Lard Male

\* Zur Bervollständigung der Depesche Lord Wolfeley's an das Kriegsministerium über den Vorstoß der Avantgarde ber englischen Rilexpedition wird bem Reuter'schen Bureau aus Gakoul (via Korti) 4. Jan. telegraphirt: "General Stewart's Streitkraft ist mit ihrem Transport an Borräthen hier angekommen. Der Marsch wohn 97 Meilen nahm 65 Stunden in Der Marsch von 97 Metten nahm 65 Stunden in Anspruch, während welcher Zeit die Kameele nicht getränkt wurden. Die Straße führte viele rauhe Stellen, wo das Marschiren sehr schwierig war. Die Streitkrast verließ Korti am Dienstag Nachmittag um 3 Uhr und bivouakirte nicht vor Mittwoch Morgen 8 Uhr, als sie in Abu Nakt anlangte. Hier verursachte 8 Uhr, als sie in Abu Naffi anlangte. Hier verursachte diellngewißheitüber die Neigung der Eingebornen einige Aufregung. Nur wenige Hütten waren sichtbar und diese waren verlassen. Srünfutter war reichlich vorhanden. Die Truppen verblieben dort ganz ungestört bis um 3 Uhr Nachmittags, als der Marsch sortgeset wurde. Sowohl die Mannschaften wie die Thiere waren durch die Rast sehr erfrischt, und erstere schienen sich einander in Lebendigkeit überbieten zu wollen, als der Besehl zum Ausbruch gegeben wurde. Die Streitkraft war während des ganzen Marsches so vertheilt, daß in zwei Minuten drei Duarres gebildet werden konnten, um irgend drei Duarres gebildet werden konnten, um irgend einem Angriff Widerstand zu leisten. Es existiren darüber widersprechende Gerüchte, ob unsere Besettweit intersprechende Gernafte, bb tinfete Ie-setzung der Brunnen vom Feinde streitig gemacht werden wird. Es wird indeß Alles gethan, um unsere Stellung sicher zu machen. General Stewart kehrt ohne Aufenthalt nach Korti zurück. Der Wasservorrath ist unbeschränkt.

Die Truppen erreichten die ersten Brunnen, Hassen genannt, am Mittwoch Abend, aber da der Wasservorrath spärlich war, rückten sie fast unverzüglich weiter vor. Das neue Jahr wurde von dertien Leuten mit fräftigen Hurrahs begrüßt, die weithin über die Sbene erschallten und von dem Scho in ben Bergen zurückgeworfen wurden. Kaum war den Bergen zurückgeworsen wurden. Kaum war die Ruhe wieder eingetreten, als der Ruf ertönte "Brunnen in Sicht!" Dies brachte sofort die 26. Compagnie der königl. Genietruppen an die Front, die mit ihren Oreisuspumpen sehr bald die Bedürfnisse der Leute befriedigte. Am Donnerstag Morgens um 8 Uhr wurde der Marsch nach dem Gakdul-Brunnen fortgesetzt, wobei die Truppen auf ihrem Bege alle ihnen begegnenden Singeborenen zu Gefangenen machten. Capitan Fanshawe gelang es mit einer Abtheilung des 19. Husaren-Regiments, einen berdorragenden Scheich, Namens ments, einen hervorragenden Scheich, Namens Abu Lula, nebst dessen Familie gefangen zu nehmen. Der Mudir von Dongola hatte früher einmal auf den Ropf dieses Scheichs 1000 Dollars gesetzt. Am Donnerstag Abend machte Major Kitchener mit einer Ekcorte in einer Hütte 5 andere Eingeborene dingfest, welche die Fleisch-lieseranten des Mahdi gewesen sein sollen. Um Freitag Morgen um 7 Uhr wurden die Gakbul-Brunnen in Besitz genommen. Sämmtliche Gingeborenen waren verschwunden. Das Wasser wurde für gut befunden. Ein ambulantes Hojpital be-gleitet die Streitfraft. Capitan Walsh's Abtheilung der berittenen Infanterie brachte 5 weitere Gin gehorene als Gefangene ein; zwei derselben trugen die Uniform des Mahdis und alle versuchten zu entschlüpfen; auch waren sie gut bewassnet und anfänglich zum Widerstande aufgelegt. Die marschirende Streitkraft hatte eine Front von 40 Meter, mit Spionen als Vorhut und Garde als Ahut, und hatte ein ganz martialisches Aussehen. Die Singeborenen sagen aus, die Anhänger des Mahdis seien eingeschücktert und erklären, daß die britischen Truppen kein Ende nehmen. Der Vormarsch nach Shendh wird binnen Kurzem erwartet.

Mmerika. Rewnork, 27. Dezbr. (Die Arbeitervershältnisse in Amerika.) Der Minister des Auswärtigen hat dem Repräsentantenhause einen Auszug aus den Berichten der Vereinigten Staaten: Consuln in Europa über die dortigen Arbeiterver hältnisse unterbreitet. In dem betressenden Auszuge sind die Verhältnisse in Großbritannien als Basis angenommen, weil die dort gezahlten Arbeitselichne im Durchschnitt die höchsten in Europa und weil die gezahlten in Guropa und weil die englischen Arbeiterverhältnisse ben ame-rikanischen am meisten ähneln. Dem betreffenden meisten ähneln. Berichte zufolge erhalten ähnein. Dem betrestenden Berichte zufolge erhalten im Bergleich zu den in England gezahlten Löhnen die Arbeiter in Chicago, II., folgende Löhne: Backsteinleger und Maurer fast dreimal höbere Löhne; Sipfer viermal; Schieferdecker, Ziegelbrenner, Cigarrenmacher, Graveure, Lithographen dreimal; Telegraphisten

ist, daß nicht allein Alhama, sondern noch eine ganze Reihe anderer Plätze, Dörfer und Weiler ebenfalls detrossen sind und Hilfe verlangen. Der Gouverneur glaubt, daß es in der Provinz Granada 800 Todte, 700 Schwerverletze und über 25 000 Obdacklose giebt. In ganz Andalusien sind mindestens 60 000 Bersonen auf die Regierung und ruf die Argierung und

25 000 Obbachlose giebt. In ganz Andalusien sind mindestens 60 000 Kersonen auf die Regierung und auf die öffentliche Mildthätigkeit angewiesen.

Die Dankbarkeit des armen Volkes für das Bischen Hilfe, das wir ihnen bringen konnten, war wahrhaft tührend. Als der Gouverneur abreiste, knieten Viele vor ihm und füßten seine Hände, und lange tönten ihm Gebete und Segenswünsche nach. Als wir die Stadt verließen, hatten sich mindestens tausend Personen zeden Alters und Geschlechtes draußen versammelt, um den Gouverneur zu sehen; sie begrüßten ihn und baten ihn, beim König und beim Lande auf Hilfe zu dringen. Die Weiber hielten ihm ihre Kinder entgegen, zeigten ihm deren eingefallene Bangen und verdundene Köpfe, und die ganze Menge brach in lautes Klagen und Weinen aus. Jeht blieb auch bei uns kein Auge trocken und selbst den alten Gendarmen und Offizieren rannen die Thränen über die Wangen. Die Sonne schien bell herab auf die Stätte der Berwüstung und die schnen ester die Wangen. Die Sonne schien dazu einen effectvollen Hintergrund.

Ich besuchte heute einige andere Dörfer und Städte der Umgegend, die alle mehr oder weniger gelitten haben. Ueberall liegen Kirchen und Wohnshäuser in Trünmmern. In Albunnelas wurden 200 noch lebend aus dem Schutt gezogen. Arras del Reb ift zur Hälfte zerstört; 160 seiner Bewohner sind getödtet. Ueberall fand ich die Bewölkerung im Freien in Zelten und Hätten um die zerstörten Dörfer herum campiren.

Dörfer herum campiren.
Dier in Granada hat sich die Panik etwas ge-legt. Während ich schreibe, zieht eine seierliche Brozession mit Lichtern und Fahnen, mit singenden Kindern und Priestern, mit Bildnissen der Jungfrau und der Geiligen bor weinem Fenster vorüber: eine und der Heiligen vor meinem Fenster vorüber; eine große Volksmenge zieht ihr nach. Wenn das Erdbeben nicht wiederkehrt, wird die hiesige Einwohnersschaft in wenigen Tagen wieder in ihren Häusern sein.

und Schriftseher zwei und einhalbmal; Zimmer= leute, Huffchmiede, Conditoren, Fuhrleute und Straßenbahnkutscher, Färber, Pelzarbeiter, Schiffsftauer, Schneider und Jinnschmiede zweimal; Küfer und Sattler anderthalbmal höhere Löhne als ihre Collegen in London. Aus dem betreffenden Auszuge ans den Consularberichten geht hervor, daß die Preise der Nahrungsmittel in den Ver. Staaten thatsächlich billiger sind als in Guropa und daß Der Arbeiter in den Vereinigten Staaten mehr und bessere Nahrungsmittel verbraucht als sein europäischer College, ohne dafür mehr Geld auszugeben, als der letztere. Kleidungsstücke, sowie die Wohmungen sind in Europa billiger, als in den Ver. Staaten, doch wohnen die europäischen Arbeiter schlechter als die amerikanischen. — So weit klingt das ganz hübsch; nun betrachte man aber die Kehrseite der Medaille: Die lette Nunmer von "Bradstreets Journal" entbält ein Resumé aus Berichten von 4000 Correspondent in Maryland. Virginia, Westvirginia, Kentucky, Missouri und allen niedlich von dielen gelegenen Staaten im Etalen nördlich von diesen gelegenen Staaten, im Ganzen 21, über die Lage der Lohnarbeiter. Diesem Resumé 21, über die Lage der Lohnardeiter. Diesen Kelnie entnehmen wir Folgendes: Dem letzten Census (1880) zufolge betrug die Anzahl der in den industriellen Etablissements, sowie in den Fabriken der Wer. Staaten beschäftigten Arbeiter 2718 805. Von dieser Anzahl entsielen 90 Proc. oder 2452 749 auf die obenerwähnten 21 Staaten. Gegenwärtig sind in den letzteren Staaten 316 000 Arbeiter beschäftigungsloß mährend die Löhne daselbst schäftigungslos, während die Löhne daselbst um 10-30 Broc. reducirt worden sind. Die Anahl der strikenden Arbeiter beträgt 17550 und es heißt, die Tendenzum Herabsehen der Löhne sei dort, wo die "Trade Unions" am schwächsten seien, am ausgebrägtesten. In den leitenden Industriescentren sind gegenwärtig beschäftigungslos 80000 Eisenarbeiter, 35000 Kleidermacher, 20000 Baumund Stiefelmacher 13000 Kiagregungslos 6400 Schubund Stiefelmacher, 13 000 Cigarrenmacher, 4700 Glasbläfer, 2000 Seidenweber u. f. w. Der größte Procentsat der beschäftigungslosen Arbeiter, 40 Proc., besindet sich in Minnesota. Im Staate Newhort ist der Procentsat 18, in Pennsylvanien 16, in New Jerseh 8, in der Stadt Newhort 24, in Philabelphia 31, in Boston 74, in Baltimore 314 und in Detroit 62. Auch in dieser Woche sind in vielen Etablissements die Arbeitslöhne reducirt worden.

Danzig, 8. Januar. Wetter-Anssichten für Freitag, 9. Januar. Privat-Brognose d. "Danziger Zeitung". Rachbrud verboten laut Seset b. 11. Juni 1870.

Bei wenig veränderter Temperatur und mäßigen

Bei wenig veranderter Lemperatut und maßigen Winden theils heiteres, theils nebliges Wetter. Keine oder geringe Niederschläge.

\* [Von der Weichsel.] Nach den heute eingegangenen telegraphischen Nachrichten sind in den Eisverhältnissen der Weichsel auf der Strecke von Audnerweide bis zur Mündung bei Neufähr Versänderungen nur insofern vorgekommen, als von Vielken langigweres Giskreihen als am gestrigen Dirschau langsameres Eistreiben als am gestrigen Tage gemeldet wird. Ein späteres Telegramm meldet, daß von der Bohnsader Fähre ab nach auswärts das Sis gegen 10 Uhr stehen geblieben aufwärts das Sis gegen 10 Uhr stehen geblieben ist. Die Mündung ist jedoch eisfrei. — In der Elbinger Weichsel ist nunmehr der Strom von unterhalb der Tiegenörier Wiesen bis ins Haff hinein glatt zugefroren. Die Stärke des Eises ist nur sehr gering. Wasserstand dei Pieckel 2,16, Dirschau 2,60, Nothebude 1,82, Plehnendorf 3,76 Mir.

[Berein gegen Miffbranch mit geiftigen Go iränken.] Die General-Versammlung der hiefigen Mitglieder dieses Vereins soll am nächsten Dienstag im Saale bes Bildungsbereins ftattfinden. Wie hören, foll in diefer Berfammlung über die definitive Constituirunge sires Bereins Beschluß gefaßt werden. Ferner wird in ber Bersammlung Gr. Dr. med Friedländer einen

ber Bersammlung Hr. Dr. med Friedländer einen Vortrag halten.

\* [Neue Anleihe.] Wie wir heute mittheilen fönnen, steht für die nächsten Tage die Emission einer 4½-procentigen Prioritätsanleihe I. Hypothet der Niederländischen Sissendahn König Wilhelm III. bevor. Von der im Ganzen I Mill. Gulden betragenden Anleihe gelangen 2½ Mill. Gulde. = 4½ Nill. Mark zum Course von 93½ Proc. zur öffentlichen Subscription.. Dieselbe findet in Amsterdam, Notterdam, Verlin, Frankfurt a. M., Danzig und an andern Plätzen statt Der Prospect soll in den nächsten Tagen in dieser Zeitung veröffentlicht werden.

an den Magistrat, mit möglichst viel Unterschriften versehen, abgesendet werden solle, sowie daß eine Deputation an den Oberpräsidenten entsendet werden solle, um demselben über den Stand der Dinge Vortrag zu halten; in diese Deputation wurden die Herren J. Meyer, v. Engelfe und Meltzer gewählt. Ein Antrag, auch bei dem Unterrichts-Minister vorstellig zu werden, wurde nicht angenommen.

h. Thierschutz-Verein. In der gestrigen Sitzung des Vorstandes, der wiederum eine Anzahl Vereinsmitzglieder, auch Damen, beiwohnten, wurde zunächst die Tagesordnung für die in diesem Monat stattsindende General-Versammlung festgesetzt, dann wurden vier nach dem Statut ausscheidende Vorstandsmitzlieder ausgeslooft, die Feier eines Sitsungssessen und und unkevisoren der Jahresrechnung die Herren Wendt und An Revisoren der Jahresrechnung die Herren Wendt und Adwardt gewählt. Eingegangen war u. A.

ein Schreiben des "Danziger Bürger-Vereins", in welchem gesagt ift, daß der Bürger-Verein die Absendung einer Vetition beschlossen hat um Errichtung lateinloser böherer Bürgerschulen in der Stadt Danzia. Ein Eremplar dieser Petition ist beigesügt mit der Bitte, für zahlreiche Unterschriften zu sorgen. Der Vorstand beschloß, das eingegangene Schreiben einfach ad acta zu legen, da, abgesehen von anderen Gründen, der Thierschutzerein andere Aufgaben habe, als sich nut derartigen Angelegenheiten zu befassen. Nach Erledigung einer

abgesehen von andere Aufgaben habe, als sich mit derartigen Aufgelegenheiten zu befassen. Nach Erledigung einer weiteren Anzahl geschäftlicher Angelegenheiten, welche sich namentlich auch auf Anzeigen wegen Thierquälerei besogen, wurde die Sitzung geschlossen.

IBolizeibericht vom S. Januar. I Berhaftet: 1 Arbeiter, Mächden wegen Diebstahls, 15 Bettler, 29 Obdachlose, Betrunkene. — Gestohlen: ein weißer Bettbezug, Frauenhemben, 1 brauner Plüschmuss mit Federbelat, Tischtuch, 1 Handtuch, 5 Paar Socien, 1 Paar Untersteiber, 1 Pasetot, 1 schwarze Schürze.

S. Marienburg, S. Januar. In vergangener Nacht ist das Treibeis in der Nogat hierselbst zum Stehen gesommen. — Im unteren Laufe der Nogat kam das Grundeis gestern zum Stehen; es ist gegenwärtig von Halbstadt bis zum Hass, ohne eine Blänke zu bilden, fest zusammengeschoben. Das Wasser ist in Kolge dessen ziemlich schnell gestiegen, und zwar bei Marienauer Wachtbude von gestern von 8'3" bis heute auf 11'5".

— Bei der Abtragung eines Sandberges in der Nähe von Labesopp sind im vergangenen Sommer und

Mabe von Labetopp find im vergangenen Sommer und Nähe von Ladetopp und im vergangenen Sommer und Herbste verschiedene Funde gemacht worden, als Urnen, Spinnwirbel, Bernsteinperlen, Knochenbruchstücke von Elchgeweiben, Fischwirbel und prächtige Schmuckgegenstände von Bronce, welche sämmtlich dem westpreußischen Brovinzial-Museum in Danzig übersendet wurden. Von doort kommt die Mittheilung, daß die erwähnten Objecte zum ersten Male den Beweiß liefern, daß das Deltamischen Weicksell und Rogat school in der ersten wischen Weichsel und Nogat schon in der ersten dalfte des vorigen Jahrtausends, also in den ersten Jahrhunderten n. Chr. bewohnt gewesen ist. Die Broncen sind nicht etwa einheimischen, sondern römischen

Urprungs.
Grandenz, 7. Januar. Wie ber "Ges." hört, beabsichtigt Herr Director Jantsch vom Danziger Stadtstheater in nächster Zeit mit seiner Operngesellschaft im hiesigen Theater vier Wagner'iche Opern aufzusühren.

— Unter den Arbeitern der Zuckerfabrik Melno ist die Trichinosis ausgebrochen; es sind 17 Bersonen erkrankt und eine davon bereits gestorben. Der Kreisphysicus hat die Leiche seeirt und Erichinen in sehr großer Weige gesunden Nach seinen Gutachten kann der Leine

physicus hat die Leiche secirt und Trichmen in sehr großer Menge gefunden. Nach seinem Gutachten kann der Keim zur der Krankheit erst vor Kurzem gelegt sein, da die Trichinen noch nicht eingekapselt, sondern noch auf der Wanderschaft begriffen waren.
Uns dem Löbaner Kreise, 6. Jan. Auf dem letzen Kreistage wurde einstimmig beschlossen, den derzeitigen Landrathsamtsverweser, Regierungs-Assellsessor v. Bonin, zum Landrath für den hiesigen Kreis vorzuschlagen. derr v. Bonin wird der vierte Landrath im Laufe von 10 Kadren sein.

10 Jahren sein.

Bifdoswerder, 7. Jan. Der Regierungspräsident in Marienwerder hat die Wiederwahl des hiesigen Bürgermeisters Kollpack nicht bestätigt. Der Masistrat und die Stadtverordneten-Versammlung (letztere 9 gegen 2 Stimmen) haben nun beschloffen, an die

Entscheidung des Ministers des Innern zu appelliren. Thorn. 7. Januar. Die Bewohner der linkse seitigen Weichselniederung, welche durch das vorsährige Iohannthochwasser wieder so sehr gelitten, haben folgende Petition an das Abgeordnetenhaus gerichtet: "In Erwägung, daß unsere Aecker Jahr ein Jahr aus vom Waffer heimgesucht werden, mithin wir niemals vollen Ertrag einernten fönnen, aber mit vollem Rein-ertrage zur Grundsteuer veranlagt find, bitten wir, uns die Sälfte der Grundsteuern erlassen, ferner uns eine Staatsbeihilfe, wie sie den Rhein-Strombewohnern seiner Beit bewilligt wurde, oder aber zinsfrete Dar-Lehne hochgeneigtest gewähren zu wollen.

M Stolk 7. Jan. In der beutigen Sisung der

M Stoth, 7. Jan. In der hentigen Sitzung Stadtverordneten fand die Einführung ver neumiedergewählten Stadtverordneten durch ben Berrn Birgermeister Stöffell statt. Demnächst wurden gum Borksenden Herr Zahlmeister a. D. Clobe, zu dessen Stellvertreier Herr Kansmann Carl Westphal, zum Schriftsührer Herr Kentier Fr. Schön und zu dessen Stellvertreter Herr Kansmann L. Zillmann wieder-

verordneten = Bersammlung hat sich für dieses Jahr wie folgt constituirt: Borsteher Rechts = Anwalt Battré, Stellvertreter Dr. Schmidt, Schriftsührer Kaufmann Mankenssel. — Zum Director der hiesigen höheren Töchterschule ist herr Lauer aus Nosenberg in Schlessen gewählt warden Schleften gewählt worden. — In der vergangenen Woche ift im Gute Lubainen das v. Briefemitijche Grabgewölbe von ruchlosen Sanden erbrochen und die darin befindlichen Leichen sind beraubt, worden. — In Folge des über das Bermögen der Handlung J. Lewin-sohn und Sohn und deren Inhaber am gestrigen Tage eröffneten Concursverfahrens herrscht sowohl unter den Geschäftsleuten als auch anderen Personen große Erregung, da dieselben bei diesem Concurse mit ca. 150 000 M. betheiligt sind, darunter Personen mit 30 000 M. Die Lebernandlung von B. L. hat inzwischen ebenfalls ben Concurs anmelden muffen. - herr v. Bogl, Director ber vereinigten Stadttheater ju Graudens und Marienwerder, beabsichtigt mit dem 11. d. Mts. einen größeren Cyclus von Opern und Operetten = Vortellungen zu eröffnen. Die Gesellschaft besteht aus 26

Bersonen.
Rönigsberg, 7. Januar. In der gestrigen Stadtsverordneten-Bersammlung wurde, nachdem zu Vorsitzenden die Herren Commerzienrath Weller und Justizrath Hagen wiedergewählt waren, ein von 9 Stadtverordneten gestiellter dringlicher Antrag: "Die Versammlung wolle den Magistrat ersuchen, gegen die geplante Erhöhung der Getreidezölle unverzüglich eine Petition an den Reichstag zu richten und das Burcan der Bersammlung beaustragen, der Petition Namens der Versammlung beaustragen, der Petition Namens der Versammlung beizutreten," nach kurzer Debatte sast einstemmen anger wommen. — Der "Verein der Liederfreunde" hat — wie die "K. H. B." melbet — auf die Aussschreibung der zur Zeit vacanten, mit 1200 M. dotirten Dirigententelle nicht weniger als 21 Vewerbungen von zum Theil stelle nicht weniger als 21 Bewerbungen von zum Theil namhaften Componisten erhalten. Die Wahl sindet am

ftelle nicht weniger als 21 Bewerbungen von zum Theil namhaften Componisten erhalten. Die Wahl sindet am 22. d. M. statt.

\* Durch allerhöchste Ordre vom 21. Dezbr. v. J. ist der Majoratsbesitzer, Kittmeister a. D. Graf zu Eulenburg: Prassen als Mitglied des Herrenhauses auf Ledenszeit berusen worden.

\* Bromberg, 7. Januar. Ein gewisses Aussiehen erregt in hiesigen Kreisen ein Borfall, der sich in der Nähe des Stadttbeaters gestern gegen Abend abspielte, dessen Beranlassung wohl ein kleiner Theaterscandal sein dirste. Bor einigen Tagen gerieth in einem hiesigen Restaurant der Theaterdirector Hiesigeld mit einem jungen Manne in einen Wortwechsel, der seinen Grund in Theaterverhältnissen hatte. Der in seiner Ehre gesträufte Director verschafste sich selbst Genngthunng. Als derselbe nun gestern eine in der Nähe des Theaters gelegene Straße passirte, stürmte plötzlich in schnellster Gangart ein einspänniges Fuhrwerf auf ihn los, dessen zu ein einspänniges Fuhrwerf auf ihn los, dessen Führer sein Gegner aus dem Restaurant war. In der Nähe des Directors angesommen, wurde dieser mit Veitsschnieben regalirt. Hiermit noch nicht zufrieden, warf der junge Mann sein Gestährt furz herum und der Theaterdirector mußte noch einmal Peitschenhiebe entgegennehmen. Von demselben ist die Gericht ein Strasantrag gestellt worden. — Der Gebeime Rechnungsrath Virla, disher Kendant bei der Daupt-Kalle der hiesigen Eisenbahn-Direction, ist den Kuhestand getreten. An seine Stelle tritt der Veienbahn-Gecretär Rechnungsrath C. Schulz. — Bei dem Uebergange der Gerichtskassen Stelle tritt der Veienbahn-Gecretär Rechnungsrath Einenbahn-Direction, ist in den Ruhestand getreten. An seine Stelle tritt der Verdiren Verdirer Bechsel ein. Sie werden vom 1. April kallel beschäftigt werden.

Vermischten.

\* Berlin, 7. Januar. Eine Auszeichnung seltener Art wurde zum Beihnachtsseste dem Verfasser des bei A. hofmann u. Co. in Berlin vor Kurzem erschienenen Berkes: "Geschichte des niederdeutschen Schau-

spiels", Dr. Carl Theod. Gaedert zu Theil. Der Senat von Hamburg ließ nämlich durch den hanseatischen Gefandten, Ministerresident Dr. Krüger, dem in Berlin wohnenden Verfasser eine Chrengabe von 1000 M. überreichen in Mücklicht auf die hervorragende Bedeutung dieses Wertes für die Culturgeschichte hamburgs.

\* Die Arbeiten auf dem Terrain des zufünftigen Reichstagsgebändes am Königsplatz sind seit zwei Tagen wieder eingestellt worden. Beranlassung hierzu gab der fortwährende Wechsel der Witterung, welcher eine Fortsetzung des Baues ohne seden Nachtbeil für denselben unmöglich machte. Die bisher aufgeführten Fundamentmauern sind sämmtlich mit einer Lage bon Ziegelsteinen und Sand bedeckt worden, um das Eins dringen der Nässe zu verhindern. Wie seicht der Unters bringen der Nässe zu verhindern. Die seicht der Untersgrund hier ist, beweist die Thatsache, daß bis jeht gegen 5000 Stämme in den Boden gerammt werden mußten, den Abbruch des noch stehen gebliebenen süblichen Rach dem Abbruch des noch stehen gebliebenen süblichen Flügels des Raczynski'schen Balais, mit welchem erst in etwa 4 Wochen der Ansang gemacht werden soll, wird es sich zeigen, ob auch hier ber Grund starf wasserhaltig ist und so das Einrammen von Pfählen nothwendig macht. Bur Bauausführung waren bis zum 1. April 1885 im Ganzen 3 050 000 M jur Berfügung geftellt, ba man hoffte, bis jum Ablauf des verflossenen Jahres größten Theil der Fundamente und einen Theil des Kellermauerwerfs zu vollenden. Ob der Bau in diesem Jahre, wie ursprünglich beabsichtigt, so weit gefördert werden wird, daß mit Ablauf desselben etwa das halse Untergeschöß fertiggestellt ist und dann 1886 das Unter-geschöß vollendet und der größte Theil des Hauptgeschosses errichtet werden tann, bleibt nach den bis= herigen Erfahrungen abzuwarten.

Professor Curtius ift von dem Unfall, welcher ihn in ben Weihnachtsferien getroffen hat, fo weit wieber bergeftellt, baß er bereits heute feine Borlefungen in vollem Umfange aufnimmt.

bolem Umfange aufnimmit.

\* Die Erweiterung bes Hamburger Bahnshofes zum Eentralbahuhofe, der demnächt zugleich den Lehrter und den Stettiner Bahnhof aufnehmen wird, ist, wie die "Nat.-Ita." hört, als ein seitens der Staatseregierung beschloffenes Borthaben zu betrachten. Für die Bemilians der Kolten steht eine Norlage an den Bewilligung der Koften steht eine Borlage an den Laudtag zu erwarten. Das Lehrter Bahnhossgebände wird alsbann zu einem permanenten Ausstellungsgebände eingerichtet werden, ein Blan, für welchen namentlich der Kronprinz sich interessirt.

\* Der Subscriptionsball im Opernhause wird in die biefen kanne Laufe wird in biefen kanne kanne na 23 kannen stattinden

wird in diesem Jahre am 23. Januar stattschaen.

\* In der Duellangelegenheit geht den Zeitungen eine "officiöse" Notiz des Rectors der Universität zu, die in ihrer Sprache mit der der politischen Officiösen glänzend wetteisert — womit wir aber dem Rectormagnisicins kein Compliment machen wollen. Diese

Mittheilung lautet: .Ueber das Duell des stud. philos. Holzapfel mit

bem stud philos. Dehlke, welches einen fo tragischen Ausgang nahm, ift ein abschließenbes Urtheil noch nicht Doch vernehmen wir aus guter Quelle, möglich. Doch vernehmen wir aus gitter Lueue, daß dasselbe eine persönliche Beranlassung hatte, und daß es mit den politischen und socialen Gegensätzen, welche unter den Studirenden obwalten, höchstens mittelbar (!) in Berbindung steht. Auf die Studirenden hat daß Ergebniß einen tiesen Eindruck gemacht, eine Fortsetzung, wie sie manche sürchten, wird daher nicht statzsinden. Uebrigens haben die Behörden die durch die Umstände gehotenen Vorsehrungen getrossen."

Umstände gebotenen Vorkehrungen getroffen."

\* Um 11. d. Mts. begeht die Palastdame der Kaiserin, Gräfin Abelaide von Hacke, ihr fünfzig=

Kalerin, Gräfin Abelaide von Hacke, ihr fünfzigs jähriges Jubiläum als Hofdane. **Leitzig**, 5. Januar. In Folge der Bestimmung, welche die hochberzige Spenderin der Summe von 300000 M. zum Neubau eines Conservatoriums für Musik getroffen hat, nuß der Bau desselben dereits Anfang April 1885 beginnen. Unter solchen Umsständen hat sich das Directorium des Conservatoriums— letteres wurde am 2. April 1843 gestistet— mit der Erledigung der nothwendigen Vorarbeiten fehr beeilen mussen und vor allem sein Augenmerk auf einen ge-eigneten Bauplatz zu richten gehabt. Die Wahl desselben ist sedenkalls eine gläckliche zu neunen, da der Complex in der unmittelbaren Nähe des Neuen Concerthauses auf dem füdwestlich in Bebauungsplau — liegt. In diesem Staditheil soll ja auch das neue Gebäude für das Reichsgericht aufgeführt werden.

Ditronvo (Br. Josen), 7. Januar. Hente Morgen wurde hier der Wirth Flobinski aus Lipie (Kreis Schildberg), der im August v. I. seinen Schwiegervater erwürgt hatte, durch den Scharfrichter Kraut hin-

ac. London, 6. Jan. Rubens' Gemälde "Der Garten der Hesperiden", früher Eigenthum des Derzogs von Marlborough, verließ dieser Tage England. Sein Bestimmungsort ist eine wohlbesannte Gemäldes samulung in Paris. — Ein bedauerlicher Unglückstall ereignete sich am Sonntag in der Preshyterian erselberte in Maraketer Nach Kirche in Glouchester Road. Dort brach nämlich uns mittelbar nach dem Beginn der Predigt eine ganz neuerdings errichtetete Galerie zusammen, wodurch die oben besindligen Bersonen auf den unteren Fußboden gestürzt worden. Eine unverheirathete ältliche Dame wurde todt aus den Trümmern gezogen, ein junger Mann erlitt einen Arm= und Beindruch, und 5 bis 6 andere Personen wurden mehr oder weniger erheblich versetzt

verlett.

\* Der Orientalist Frederic Bandry, geboren 1818 in Rouen, ist im Palais Mazarin zu Paris, wo er als Administrator der Bibliothek Mazarin's eine Amtswohnung inne hatte, gestern plötzlich gestorben. Unter seinen zahlreichen Werken nennen wir: "Die Gebrüber Frimm, ihr Leben und ihre Arbeiten"; in demselben zollte er dem deutschen Gesehrtenpaare volle Anerfennung.

Börsen-Depesche der Danziger Zeitung. Berlin, den 8. Januar.

| Ors. v. 7. Ors. v. 7.      |            |            |                 |        |        |  |  |
|----------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--------|--|--|
| Weisen, golb               |            | Column 1   | II.Orient-Anl   | 64.10  | 63,90  |  |  |
| April-Mai                  |            | 164,25     | 4% rus. Anl. 80 | 82,10  | 82.00  |  |  |
| Juni-Juli                  | 169,00     | 168,75     | Lombarden       | 247,00 | 244,00 |  |  |
| Roggen                     |            |            | Franzosen       | 498,50 | 499,00 |  |  |
| April-Mai                  | 142,00     | 141,50     | OredAction      | 501,00 | 502,00 |  |  |
| Mai-Juni                   | 142,00     | 141,50     | DiscComm.       | 201,70 | 201,80 |  |  |
| Petroleum pr.              |            |            | Deutsche Bk.    | 150.10 | 150,10 |  |  |
| 200 8                      |            |            | Laurahütte      | 99,75  | 98,75  |  |  |
| Januar                     | 24,20      | 24,00      | Oestr. Noten    | 165,55 | 165,60 |  |  |
| Rüböl                      | N. Millian | CHARLES IN | Russ. Noten     | 212,85 | 212.75 |  |  |
| April-Mai                  | 51,50      | 51,90      | Warsch, kurz    | 212,40 | 212,30 |  |  |
| Mai-Juni                   | 51,80      | 52,10      | London kurz     | 20.48  | 20,485 |  |  |
| Spiritus loco              | 41,90      | 42,20      | London lang     | 20,36  | 20,295 |  |  |
| April-Mai                  | 43,80      | 44,00      | Russische 5%    |        |        |  |  |
| 4% Consolu                 | 103,40     | 103,40     | SWB. g. A.      | 63,10  | 63,10  |  |  |
| 8%% westpr.                |            |            | Galizier        | 109,60 | 109,50 |  |  |
| Frandbr.                   | 95,70      | 95,80      | Mlawka St-P.    | 112,70 | 112,70 |  |  |
| 1% do.                     | 101,90     | 102,20     | do. St-A.       | 79,50  |        |  |  |
| 5%Rum.GR                   | 93,00      | 93,20      | Ostpr. Südb.    |        |        |  |  |
| Ung. 4% Gldr               |            |            | Stamm A.        | 97,25  | 97,60  |  |  |
| Neueste Russen 97,10       |            |            |                 |        |        |  |  |
| Fondsbörse: ziemlich fest. |            |            |                 |        |        |  |  |

\*\*Antwerpen, 7. Januar. Petroleummarkt. (Schlußsbericht.) Raffinirtes Type weiß, loco 181% bez. und Br., In Januar. Betroleummarkt. (Schlußsbericht.) Raffinirtes Type weiß, loco 181% bez. und Br., In Januar. Br., In Januar 183% Br., In Beichend. Barts, 7. Januar. (Schlußbericht.) Broducteumarkt. Beizen ruhig, In Januar 20,60, In Jebruar 20,90, In Märzskpril 21,10, In Märzskuni 21,60. — Roggen ruhig, In Januar 16,25, In Märzskuni 21,60. — Roggen ruhig, In Januar 16,25, In Märzskuni 16,75. — Mehl 9 Marques ruhig. In Januar 14,75, In Jebruar 14,90, In Märzskuni 15,30, In Märzskuni 16,10. — Kiböl behpt., In Januar 16,50, In Februar 16,00, In Märzskuni 168,25, In Maiskunguft 68,75. — Spiritus behpt., In Januar 14,25, In Kebruar 15,00, In Märzskuni 144,75, In Maiskunguft 45,75. — Wetter: Nebel.

Marz-April 44,75, % Weat-August 45,75.

Better: Nebel.

Baris, 7. Januar. (Schlußcourse.) 3% amortistrbare
Mente 81,97½, 3% Rente 79,77½, 4½% Anleihe 109,70,
Italienische 5% Rente 97,80\* excl., Desterr. Golbrente
86¾, 6% ungar. Golbrente —, 4% ungar. Golbrente
79 excl., 5% Kussen de 1877 98 excl., III. Drientanseihe
—, Franzosen 616,25 excl., Lombard. Eisenbahn-Actien
313,75, Lombard. Brioritäten 307,00, Neue Türken
15,90, Türkenloose 44,50, Credit mobilier 270, Spanier

neue 59½, Banque ottomane 602,00, Credit foncier 1320, Aegnoter 325, Sue3-Actien 1827, Banque de Paris 727 eycl., Banque d'escompte 558 eycl., Bechfel auf London 25,30½, Foncier egyptien —, Tabaksactien 508,75, 5% privileg. tlirt. Obligationen 388,12½.

London, 7. Januar. Confols 99%, 4% prensische Confols 101. 5% italien. Kente 96%, 4% prensische 12%, 3% Lombarden, alte, —. 3% Lombarden neue, —. 5% Russen de 1871 96%. 5% Russen de 1872 96, 5% Russen de 1873 95%. 5% Türken de 1872 96, 5% Rundirte Amerikaner 125. Desterr. Silberrente 67. Desterr. Goldrente 85, 4% ungar. Goldrente 77%. Neue Spanier 58%. Unif. Megypter 63%. Ottomanbant 13%. Suezagtien 71%. Silber — Plandidont 3%.

bank 13%. Suezactien 7134. Silber — Playdiscont 3¾ %. Loudou, 7. Januar. Getreidemarkt. (Schlißbericht.) Fremde Zufuhren seit sestem Montag: Weizen 18730, Gerste 9030, Hafer 17750 Orks. — Weizen ruhig, stetig, angesommene Ladungen ruhiger, Mehr ruhiger, Mais und Gerste fest, Hafer eher theurer. London, 7. Jan. Havannazuder Nr. 12 121/2 nom.,

Rüben-Robander 10 träge. Rüben-Robander 7. Januar. An der Küste angeboten

London, 7. Januar. An der Küste angedoten 2 Weizenladungen. — Wetter: Frost.

Newyors, 6. Januar. (Schluß = Course.) Wechsel auf Berlin 94½, Wechsel auf London 4,80½, Cable Transfers 4,85½, Wechsel auf Paris 5,27½, 4% fundirte Anleihe von 1877 122. Erie-Bahn-Actien 14½, Newborker Centralb-Actien 88½, Chicago-North Westerns Actien 87½, Lase-Shore-Actien 62½, Central-Bacistes Uctien 34½, Northern Bacistes Uctien 34½, Northern Bacistes Uctien 34½, Kouisville und Nashville-Actien 24¾. Union Bacistes Actien 46¾. Chicago Milm. u. St. Paul-Actien 73½. Reading u. Philadelphia-Actien 16½, Wabalh Preferred-Actien 12. Allinois Centralbahn-Actien 120, Erie Centralbahn-Actien 120, Erie Centralbahn-Actien 120, Erie Actren 12, Illinois Centralbahn-Actien 120, Erie Second-Bonds 58%, Central-Vacific-Bonds 109%.

— Waarenbericht. Baumwolle in Newyorf 11% do. in New-Orleans 10%, raff. Vetroleum 70% Abel. est in Newyorf 8½ Sd., bo. do. in Philadelphia 8½ Sd., rohes Vetroleum in Newyorf 6½, do. Pipe line Certificates — D. 73½ C. — Mais (New) 53½. — Bucer (Fair refining Muscovades) 4,60. — Kaffee (fair Rioz) 9,55. — Schmalz (Bucor) 7,50, do. Kairbanks 7,42, do. Nohe und Brothers 7,40. Speck 6¾. Getreidefracht 4.

Remnorf, 7. Januar. Wechsel and London 4,80½. Rother Weizen loco 0,91, % Januar 0,88¾, % Februar 0,89¾, % März 0,91½. Wehl loco 3,50, Wais 0,52. Fracht 4.

|                    | Danziger   | Börfe.    |                   |             |
|--------------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
|                    | Notirung   |           | anuar.            |             |
| Weizen loco etwas  | gefragter, | 72 Tonne  | von 2             | 000 8       |
| feinglafig u. weiß | 127-1338   | 158-163   | M. Br.            |             |
|                    | 127-1338   | 158163    |                   |             |
| hellbunt           | 125-1302   |           | The second second |             |
| bunt               | 125-1302   |           |                   | M bez.      |
| roth               | 121-132#   |           |                   |             |
|                    | 116-1282   |           |                   |             |
| Regulirungsprei    |            |           |                   |             |
| Auf Lieferung      | 1268 yr    | Upril=Mai | 149,              | 1481/2, 149 |
| M. bez., 700       | Mai=Juni   | 151 M be  | 30 70E            | Juni=Juli   |

Roggen loco unverändert, %r Tonne von 2000 & grobförnig %r 120% 124—127 M. feinförnig %r 120% tranf. 115 M.

Regulirungspreis 1208 lieferbar inländischer 127 M,

unterpoln. 119 M. tranî. 117 M. Auf Lieferung /vz April-Mai unterpolnischer 120 M. Br., transit 118 M. bez., /vr Mai-Juni unterpoln. 120 M. bez., /vz Juni-Juli unterpoln. 123 M.

120 M. bez., 7 Br., 121 M. Gd. Gerste der Tonne von 2000 A große 112/3\% 138 M ruffische 111/28 107 M Futter= 96T 97 M

Erbsen for Tonne von 2000 & Futter= trans. 109 M Hafer 702 Tonne von 2000 & poln. und ruffischer tranf. 105 M. Rübsen loco yor Tonne von 2000 &

Sommer= trans. 204 M. Dotter russischer 185 M. Heddrich russ. 121—139 M. Spenticus 1011. 121—133 Miter loco 40,50 M bez.
Wechfels und Fondscourfe. London, 8 Tage,
20.485 gem Umferdam 8 Tage.— gemacht, 44.8

Wed)els und Fondscourf e. London, 8 Age, 20,485 gem., Amsterdam 8 Tage, — gemacht, 44% Breußische Consolidirte Staats-Unleihe 102,45 Gb., 34% Breußische Bfandbriefe ritterschaftlich 95,55 Gb., 4% Westerenßische Pfandbriefe ritterschaftlich 102,40 Br., 4% Westerenßische Pfandbriefe Reuskandschaft 102,30 Br. Borfteberamt der Raufmannicaft.

Danzig, 8. Januar. Getreidebörse. (F. E. Grohte.) Wetter: trübe und feucht. Wind: W.

Weizen loco fand am heutigen Markte wieder gute Frage, mit festem Schluß, und wurden, besonders für inländische und seine Waare, volle gestrige Preise be-willigt. Inländischer Sommer- war gedrückt und sind 153 M, hellbunt 125/6—128V 155—158 M, hochbunt 128/9—132V 159, 160, 161, 163 M, weiß 131V 163 M, extrafein weiß 128V 163 M, für poluischen zum Transit helbunt 125V 155 M, für russischen zum Transit helbunt 125V 155 M, für russischen zum Transit helbunt 125V 155 M, für russischen zum Transit helbunt 127V 142 M, roth nuive frank 124V 140 M, gran glasig 128/4V 142 M, roth nuive frank 124V 140 M, hochbunt 127V 160 M /vr Tonne. Termine Transit Upril-Wai 149, 148½, 149 M bez., Wai-Juni 151 M bez., Juni-Juli 153 M bez. Regulirungspreiß 147 M Roggen loco fest bei geringer Jusuhr. Bezahlt wurde /vr 120V sür inländischen 125 M, extra 127 M, für russ. zum Transit schmal 115 M /vr Tonne. Termine April-Wai unterpoln. 120 M Br., Transit 118 M bez., Mai-Juni unterpoln. 120 M bez., Juni-Juli

Termine April-Mai unterpoln. 120 M Br., Transit 118 M bez., Mai-Juni unterpoln. 120 M bez., Juni-Juli unterpoln. 123 M Br., 121 M Gd. Regulirungsdreis 127 M, unterpoln. 119 M, Transit 117 M — Gerste loco ruhig. Juliandiche große brachte 112/3\mathbb{A} 138 M, russische zum Transit schmale 111/12\mathbb{U} 107 M, Futters 96\mathbb{A} 97 M Hr Tonne. — Hafer loco russischer zum Transit Junterz zu 109 M Hr Tonne gekaust. — Grbsen loco russische Isoo M Hr Tonne Is

Schiffs-Lifte.

Renfahrwaffer, 7. Januar. — Wind: W. Angetommen: Annie (SD.), Mehling, Wismar, leer. Gefegelt: Harald (SD.), Bonde, London, Holz nnd Zucker.

8. Januar. Wind: WNW.
Angekommen: Lutka (SD.), Grohleck, Hartlepool, Roheisen. — Ottokar (SD.), Jeß, Pillau, Getreide und Hanf (soll hier zuladen).
Im Ankommen: 2 Dampfer.

**Thorn.** 7. Januar. — Wasserstand: 1,48 Meter. Wind: W. — Wetter: bebeckt, leichter Frost, etwas neblig, starker Eisgang auf dem Weichselstrome.

Shiffs-Nadrichten.

Saint Brienz, 5. Januar. Das französische Schiff "La Providence" ist total wrack geworden und die aus 12 Mann bestehende Besatzung vermuthlich ver-

unglück. Mauritins, 24. Dezdr. Das Schiff "Hereford", von Calcutta nach Westindien, ist hier eingelaufen, um ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Unter den Vassagieren ist eine Fieberepidemie ausgebrochen; 18 Berssonen sind während der Keise gestorben. Das Schiff ist in Quarantane gelegt worden.

Berliner Fondsbörse vom 7. Januar.

BEPTIMET FORMUSTOFSE VOM 7. JANUAR.

Die heutige Börse eröfnete und verlief im Wesentlichen in recht fester Haltung. Die Ceurse setzten auf speculativem Gebiet zumeist etwes köher ein und konnten sich bei eehr zurückhal endem Ansebot anch weiterhin zumeist gut bekanpten. Die von den fremden Börsenplitzen verliegendem Tendenz-Meldungen laute en gleichfalls günstig und untars ätzten die Festi kei des hie igen Platzes. Das Geschäft entwickelte sich im Allgemeines lebhafter und einige bevorsutgte Ukimewertke hatten recht belangreiche Ab chlüsse für sich. Der

Kapitalsmarkt erwiez sich fest für helmische solide Anlagen, und fremde, festen Zins tragende Papiere konnten sich theilweise etwas hesser stellen. Die Cassawerthe der übrigen Geschäftszweige zeigren gleich als mehr Le en bei festerer Haltung. Der Privat-Discont wurde mit 3 Proc. notirt. Auf internationalem Gebiet gingen österreichische Credit-Actien zu höberer und steigend TNo iz ziemlich lebhat ung; auch Franzosen und Lombarden waren fester und nicht unbelebt, andere österreichische Bahnen ruhie. Von den fremden Fonds sind ungarische Goldrente und Italiener als steigend und belebt, russische Anleihen und Noten als recht fest zu nennen. Deutsche und preussische Statisfonds verkehrten in fester Haltung ruhig; inländische Eisenbahn Prioritäten heilwei e sefrag. Bank Actien waren recht fest und lebhafter. Industrie - Papiere e eter und theilweise sebhatter. Montanwerthe fester. Inländische Eisenbahn - Actien fest.

Thuringer ...... Deutsche Fonds. Deutsche Reichs-Anl. 4 103,60
Konsolidirte Anleihe do. 4 102,70
Staats-Schuldscheine 0stpreuss.Prov.-Oblig. 4 101,60 Weimar-Gera gar. 37.10 41/a do. St.-Pr. 70,25 11/a (†Zinsen v. Staate gar.) Div. 1888 | Galizier . . . . . | 109,56 | 7,02 | Gotthardbahn . . | 106,50 | 2½ | Kronpr.-Rud.-Bahn | T5,10 | 4½ | Lüttich-Limburg . . . | 13,00 | 0 | Ossterr.-Franz. St. . . | 499,50 | 6½ | Ostpreuss.Prov.-Oblig.
Westpreuss.Prov.-Obl.
Andsch. Centr.-Pfdbr.
Stpreuss.Pfandbriefe 101,90 96,20 101,50 do. do. Pommersche Pfandbr. 101,50 Westpreuss. Pfandbr. 4 102,00 4 102,00 4 102,00 4 102,00 4 102,00 Westb . Südösterr. Lombard 244,00 — Warschau-Wien . . . 212,50 10 102,00 Ausländische Prioritäts-101,90 101,80 101,80 Pomm. Rentenbriefe Obligationen. Posensche do. Preussische do. Gotthard-Bahn . . . 5
†Kasch.-Oderb.gar.s. 5
do. do. Gold-Pr. 5
†Kronpr. Rud.-Bahn , 4
†Oesterr.-Fr.-Staatsb. 3 82,86 101,80 Ausländische Fonds. †Oesterr.-Fr.-Staatsb †Oesterr. Nordwestb. Oesterr. Goldrente . 4
Oesterr. Pap.-Rente . do. Silber-Rente
Ungar. Eisenbahn-Anl, do. Papierrente . 5 86,90 do. do. Eibthal-#Süddsterr. B. Lomb. #Süddsterr. B° o Obl. #Süddsterr. B° o Obl. #Ungar. Nordostbahn #Ungar. do. Gold-Pr. Brest-Grajewo... #Charkow-Azow rtl. #Kursk-Charkow... 103,70 do. Papierrente . 101,40 97,50 99,90 100,75 102,75 103,60 Ung. Ost.-Pr. I. Em. Russ.-Engl. Anl. 1822 do. do. Anl. 1859

do. do. Anl. 1862

do. do. Anl. 1870 do. do. Anl. 1871 do. do. Anl. 1873 do. Cons. Obl. 1875 do. 5° e do. 1877 Russ. II. Orient-Anl. do. III. Orient-Anl.

do. III. Orient-Anl. do. Stiegl. 5. Anl. do. do. do. 6. Anl. Russ.-Pol. Schatz-Ob.

Poln.Liquidat.-Pfd. . Amerik. Anleihe . . Newyork. Stadt-Anl.

Italienische Rente

Rumanische Anleihe

Pomm. Hyp.-Pfandbr. 5 II. u. IV. Em. . . . 5

Pr. Bod.-Cred.-A.-Bk.

Pr. Ctr.-B.-Cred.
do. unk. v. 1871
do. do. v. 1876
Pr. Hyp.-Actien-Bk.

Stett. Nat.-Hypoth. .

do. do. Poln. landschaftl. .

Köln-Mind, Pr.-S.

Poln. landschaftl. . . 5 Russ. Bod.-Cred.-Pfd. 5 Russ. Central- do. 5

Lotterie-Anleihen.

Gold-Anl.

do. Anl. 1870

Bank- u. Industrie-Action. Div. 1888.

Kursk-Kiew ....

Rybinsk-Bologoye. +Rjäsan-Kozlow... +Warschau-Teres...

97,30

| Berliner Cassen-Ver. | 181,50 | 51/2 | 148,50 | Berliner Handelsges. | 184,50 | 84,10 | 51/2 | 103,60 | 4,86 | 103,60 | 4,86 | 103,60 | 4,86 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 10 98,80 103,00
99,10
3,00
Deutsche Eff. u. W. 122,00
Deutsche Hypoth.-B.
Disconto-Command..
107,40
102,00
109,56
110,40
109,56
110,40
110,40
110,40
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
110,50
11 Hypotheken-Pfandbriefe. 5 | 107,40 5 | 102,08 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> | 100,56 4<sup>1</sup>/<sub>9</sub> | 99,00 5 | 110,40 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 101,50 5 108,50 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 102,00 4 99,00 Oesterr. Credit-Anst.
Pomm. Hyp.-Act.-Bk.
Posener Prov.-Bk.
Preuss. Boden-Credit.
Pr. Centr.-Bod.-Cred.
Schaffhaus. Bankver. 41/2 100,90 Schles. Bankverein . 101,30 Sud. Bod.-Credit.-Bk. 135,60 Actien der Colonia

Bad, Präm.-Anl. 1867 | 4 | 180,40 | 183,90 | Braunschw. Pr. - Anl. | 60th. Prämien-Pfdbr. 5 | 88,00 | Hamburg, 50rdl. Loose | 8 | 189,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | 180,40 | Berg- u. Hüttengesellsch. Dortm. Union Bgb. .
Königs- u. Laurahütte
Stolberg, Zink . . .
do. St.-Pr. . . .
Victoria-Hütte . . .

11700 33 54,00 23/a 88,75 12/a 172,90 91/s 210,50 93/a 69,25 4

Leipz.Feuer-Vers. . . Bauverein Passage . . Deutsche Bauges. . .

A. B. Omnibusges. . Gr. Berl. Pferdebahn

Eisenbahn-Stamm- und Wechsel-Cours v. 7. Jan. Stamm-Prioritäts-Actien. Amsterdam . . | 8 Tg. | 3 Aachen-Mastricht . | 59,75 | 21/2 Parlin-Duesden . . | 17,50 | 0 20,295 80,95 80,95 80,69 165,40 164,75 211,75 Berlin-Dresden . . . 17,50 0
Berlin-Hamburg . . . 425,60 161/2 Berlin-Hamburg
Berlin-Stettin
Berslau-Schw.-Fbg. 116,40 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub>
Halle-Sorau-Guben 51,20 0
40 St.-Pr. 121,40 5
90.50 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Paris . . . . . Brüssel . . . . 8 Tg. 2 Mon. 3 Wch. do. St.-Pr. . . . . . . Magdeburg-Halberst. do..... 3 Mon. Warschau ... 8 Tg. Mainz-Ludwigshafen Marienbg-MlawkaSt-A 
 Mainz-Ludwigshafen
 41

 Marienbg-MawkaSt-A
 79,60

 do.
 do. St.-Pr.

 Nordhausen-Erfurt
 60

 do.
 St.-Pr.

 Oberschles. A. und C.
 100

 do.
 Lit. B.

 Ostpreuss.
 Südbahn

 do.
 St. Pr.

 Rechte Oderuferb
 77,60

 78
 | 101/a | 101/a | 20-France-St | 116,75 | 5 | Imperials per 500 Gr | 116,75 | 79/a | - 79/a | 16,20 4.185 do. St.-Pr. 

Meteorologische Depesche vom 8. Januar. & Uhr Morgens.

Original-Telegramm der Danziger Zeitung. Wind. Wetter. Stationen. Mullaghmore .
Aberdeen . .
Christiansund . Regen wolkig Nebel wolkenlos bedeckt bedeckt Schnee 747 752 763 757 758 758 753 751 Kopenhagen Stockholm . Maparanda Petersburg Moskan Cork, Queenstown Brest . . . . . Helder . . . . 762 Heider
Sylt
Hamburg
Swinemunde
Neufahrwasser
Memel SW SW W WNW NW 762 753 heiter heiter wsw wsw Paris . Münster 768 770 770 769 771 768 771 767 Karlsruhe Wiesbaden München Chemnits o w o sw WNW WNW Berlin . Wien . . Breslau . bedeckt wolkenlos bedeckt 80 Nizza . . . . . . Triest . . . . . 769 wolkenlos 6 wolkig 765 ONO

1) Nachts Schnee, See sehr ruhig. 2) Nachts unruhig mit Regen.
3) See unruhig. 4 Nachts Reif, Nepe!
Scala für die Windstürke: 1 = leiser Zug, 2 = leicht, 3 = schwach
4 = mässig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stürmisch, 9 =
Sturm, 10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan.

Ueberficht ber Witterung. Ein tieses Minimum liegt nördlich von den Hebriden, während vor dem Kanal ein Theil minimum in Eutwickelung begriffen ist. Ueber Mitteldeutschald lagert eine Zone höchsten Luftvuckes, so daß über dem nördlichen Centraleuropa West- und Südwestwinde über dem südlichen Ost- und Nordostwinde wehen. Ueber Deutschland ist das Wetter vorwiegend trübe, trocken und weist kälter. München meldet Minus 11 Grad. Ausgerordentlich strenge Kälte herrscht am weisen Weer. (Archangelst Minus 43 Grad.)

Deutsche Seemarte.

Meteorologische Beobachtungen.

Barometer-Stand Wind und Wetter. Millimetern. 12 761,8

Samburg, 7. Januar. Getreidemarkt. Weisen loce fest, auf Termine matt, Fr Januar 158,00 Br., 157 Gd., Fr April-Mai 165 Br., 164 Gd. — Roggen loco fest, auf Termine ruhig, Fr Januar 126 Br., 125 Gd., Fr April-Mai 127 Br., 126 Gd. — Hafer behpt. Serste still. — Kuböl still, loco —, Fr Mai 53½. — Spiritus matter, Fr Januar 33½ Br., Fr Febr. März 34 Br., Fr März-April 34 Br., Mril-Mai 34 Br., April-Mai 34 Br., April-Mai 34 Br., April-Mai 34 Br., Fr Febr. März 34 Br., Fr Febr. März 3500 Sast. — Betroleum ruhig. Standard white loco 7,45 Br., 7,40 Gd., Fr Januar 7,30 Gd., Fr Febr.-März 7,35 Gd. — Thauwetter.

St. — Lhauwetter.

Bremen, 7. Januar. (Schlußbericht.) Betroleum niedriger. Standard white loco 7,20 bez. u. Br., M. Kebruar 7,25 Br., M. Mürz 7,35 Br., M. April 7,45 Br., M. August-Dezember 7,95 Brief.

Bien, 6. Januar. (Schluß-Course.) Desterr. Bavierzente 82,25, 5% österr. Bavierrente 97,80, österr. Solberente 83,35, österr. Goldrente 104,55, 6% ungar. Goldzente 123,20, 4% ungar. Goldzente 96,00, 5% Bavierzente 91,30, 1854er Loose 125,25, 1860er Loose 136, 1864er Loose 171,50, Creditloose 175,00, ungar. Brämiensloose 116,50, Creditactien 295,00, Franzosen 301,30, Loubarden 145,80, Galizier 265,00, Kaschau-Dberberger —, Bardubiger 151,75, Nordwesthahn 171,70, Eldschaldhahn —, Elisabeth-Bahn 233,00, Krouprinz-Rusdosskap 181,75, Dur-Bodenbacker —, Böhm. Westbahn —, Mordbahn 2335,00, Unionbant 74,00, Anglo-Austr. 97,00, Wiener Bantverein 100,75, ungar. Creditactien 306,75, Roodbahn 2335,00, Unionbank 74,00, Anglo-Auskr. 97,00, Wiener Bankberein 100,75, ungar. Creditactien 306,75, Deutsche Pläze 60,40, Kondoner Wechsel 123,75, Kariser Wechsel 48,80, Amsterd. Wechsel 102,00, Napoleons 9,78, Oukaten 5,76, Marknoten 60,40, Kusi. Banknoten 1,28½, Silbercoupons 100,00, Tramway 213,00, Tabaksactien 122,75. Böhmische Bodencredit—

\*\*Amsterdam\*, 7. Januar. Getreidemarkt. (Schlußbericht.) Weizen auf Termine niedriger, Marz 21½.

- Roggen loco niedriger, auf Termine geschäftslos, Mars 153, Mai 30½.

Mai 301/2

Durch die Geburt eines fräftigen Mädchens wurden erfreut Danzig, den 8. Januar 1885 von **Borzystowski** 

geb. **Butterwegge.** Die heute erfolgte Geburt eines todten Anaben zeigen hiemit an 8343) D. Soente und Fran. Simonsborf, den 7. Januar 1885

Heute früh 1/21 Uhr entschlief sanft nach langem schweren Leiden unser innigst geliebter Bater, Großvater u. Onfel, der Wallmeister a. D.

Leopold Thomaschky im fast vollendeten 77. Lebensjahre, welches allen Freunden u. Berwandten tief betrübt anzeigen Danzig, den 8. Januar 1885.

Die Beerdigung findet Sonntag, den 11. Januar, Mittags 1 Uhr, vom Sterbehause, Langgarter Wall Nr. 2, nach dem Garnison-Kirchhofe, statt.

hiermit erfüllen wir die traurige Bflicht, alle Freunde und Befannte von dem geftern in Meran erfolgten Sinicheiden unferes verehrten Chefs, herrn

Hermann Potratz, in Kenntniß zu setzen. (8357

Danzig, d. 8. Januar 1885. Das Geschäftspersonal.

Hente Vormittag 10 Uhr entriß uns der unerbittliche Tod nach längerem schweren Leiden unfere innigstgeliebte Mutter, Großmutter und Tante, Frau

Henriette Fürstenberg, geb. Salomon,

in ihrem 65. Lebensjahre. Dieses zeigen tiesbetrübt an Neustadt, Westpr., 7. Jan. 1885. Die trauernden hinter= bliebenen.

Die Beerdigung findet am Sonntag, den 11., um 1 Uhr Mittags, Katt.

Befanntmachung.

In unser Gesellschaftsregister ist heute sub Nr. 456 die aus den Kaufleuten Garrett Swith in Bucau und James William Smith in London bestehende Handelsgesellschaft in Firma Garrett Smith & Co. in Bucau mit einer Zweigniederlassung in Danzig mit dem Bemerken eingetragen, daß die Gesellschaft am 1. Februar 1882 (8357

Danzig, den 3. Januar 1885. **Königl. Amtsgericht** X.

Befanntmachung.

In unser Gesellschafts-Register ist heute sub Nr. 459 die aus den Kauf-leuten Woolf Shuund Wilhelm Degner und Vaul Angust Igner in Danzig bestehende Handelsgesellschaft Degner & Ilgner bier mit dem Bemerken eingetragen, daß die Gesellsschaft am 1. Januar 1885 begonnen hat. Danzig, den 5. Januar 1885.

Königl. Amtsgericht X. (8350 Befanntmachung.

In unser Profuvenregister ist heute sub Nr. 682 die Procura der Frau Sedwig Joachimsohn, geb. Compel-sohn, hier für die Firma Th. Joachimsohn hier (Nr. 682 des Firmenregisters)

eingetragen. (8348 Danzig, den 5. Januar 1885. Königliches Amtsgericht X.

Bekanntmachung.

In unser Gesellschafts-Register ist heute sub Rr. 458 die aus den Kaufleuten Max Baden und Seinrich Aris hier bestehende Handels : Gesellschaft Wax Baden & Co. hier mit dem Bemerken eingetragen, daß die Gesellsschaft am 1. Januar 1885 begonnen hat.
Danzig, den 5. Januar 1885.

Königl. Amtsgericht X.

Befanntnachung.

In unser Procuren-Register ist bente sub Nr. 681 die Procura des Kaufmanns Franz Johannes Schlicht in Danzig für die Firma F. Schöne-mann daselbst (Mr. 1349 des Firmen-

Registers) eingetragen.
Danzig, den 3. Januar 1885.
Königl. Amtsgericht X.

Baris, 7. Januar. Robander 88<sup>9</sup> ruhig, loco 32,75 —33,00. Weißer Buder fest, Nr. 3 % 100 Kilogr % Januar 39,30, % Februar 39,60, % März-Juni 40,75, % Mai-August 41,50.

Va Mai-August 41,50.
Kiverpool, 7. Januar. Baumwolle. (Schluß-bericht.) Umsat 8000 Ballen, davon für Speculation und Export 700 Ballen. Amerikaner ruhig. Surats kest. Middl. amerikanische März-April-Lieferung 6° et, April-Wai-Lieferung 6° et, April-Mai-Lieferung 6° at, April-Wiesenung 6° at, Mai-Inni-Lieferung 6° at, April-Wiesenung 6° at, Mai-Inni-Lieferung 6° at, Mpril-Wiesenung 6° at,

Tanziger Mehlpreise.

(Preisnotirungen der Großen Mühle, H. Bartels und Comp., vom 8. Januar.)

Weizenmehl zu 50 Kilogr. Kaisermehl 17,50 M.—
Extra supersine Kr. 000 13,50 M.— Supersine Kr. 00
11,50 M.— Fine Kr. 1 9,50 M.— Fine Kr. 2 7,50 M.—

Mehlabfall oder Schwarzmehl 6,00 M.

Roggenmehl zu 50 Kilogr. Extra supersine Kr. 00
12,00 M.— Supersine Kr. 0 11,00 M.— Mischung Kr. 0 und 1 10,00 M.— Fine Kr. 1 8,60 M.— Fine Kr. 2 7,00 M.— Schrotnehl 7,80 M.— Wehlabfall oder Schwarzmehl 6,20 M.

Kleien zu 50 Kilogr. Weizenkleie 5,00 M.— Roggen-

Kleien 7/22 50 Kilogr. Weizenkleie 5,00 M. — Roggen-kleie 5,00 M. — Graupenabfall 6,50 M. Graupen 7/22 50 Kilogr. Perlgraupe 22,00 M. — Feine mittel 18,00 M. — Wittel 14,00 M. — Ordinäre

Grüßen 1 50 Kilogr. Weizengrüße 16,00 M. — Gerstengrüße Nr. 1 16,50 M., Nr. 2 14,50 M., Nr. 3 12,50 M. — Hafergrüße 15,00 M.

Productenmärkte.

Rönigsberg, 7. Januar. (v. Bortatins u. Grothe.) Weizen >~ 1000 Kilo hochbunter 126 und 127% 155,25, 129% 153, 129/30% 157,50, 158,75, 131% 160 % bez, rother 131% 150,50 % bez. — Roggen >~ 1000 Kilo inländischer 120% 125, 122% 127,50, 124% 130, 125% 131,25 % bez., russischer ab Bahn 113% 106,25, 116% 110,50, 117% 111,75, 120% 114,50 % bez., >~ Xanuar

1271/2 M. Gb., %r Frithjahr 129 M. Gb. — Gerste %r 1000 Kilo große 125,75, 134,50 M. bez. — Hafer %r 1000 Kilo loco 122, 124M. bez., %r Januar 124 M. Gb., %r Frithjahr 126 M. Gb., %r Mai: Juni — M. bez. — Erbsen %r 1000 Kilo weiße 124,50. sein 135,50 M. bez. — Bohnen %r 1000 Kilo 121 M. bez. — Wisten %r 1000 Kilo 121 M. bez. — Wisten %r 1000 Kilo 121 M. bez. — Thymotheum %r 50 Kilo 16, 18 M. bez. — Epiritus %r 10000 Kiter % ohne Faß loco 41 M. bez., furze Lieferung 41 M. bez., %r Januar 41 M. Gb., %r Januar: März 42½ M. Br., %r Krithjahr 44 M. Br., %r Januar: März 42½ M. Br., %r Tuni 45½ M. Br., %r Tuni 46½ M. Br., %r September 47¼ M. Br. — Die Rotirungen für rusiisches Getreide gesten transito.

Stettin, 7. Januar. Getreidemarkt. Weizen ssa

Stettingen für enisches Settelbe geliek trautib.

Stettin, 7. Januar. Getreidemarkt. Weizen flau, loco 148,00—159,00, %r April-Mai 165,00, %r Mai-Juni 167,50. — Roggen matt, loco 131—134, %r April-Mai 138,50, %r Mai-Juni 139,00. — Rüböl unveränd., %r Januar 50,00, %r April-Mai 51,50. — Spiritus flau, loco 40,60, %r Januar 41,00, %r April-Mai 43,50, %r Juni-Juli 44,70. — Vetroleum

119 M Gb., Ar Juni-Juli 1191/2 M, Ar Juli-August — M — Erblen loco In 1000 Kilogr. Futterwaare 133 bis 143 M. Rochwaare — M — Weizenmehl Nr. 00 22,50—20,50 M, Nr. 0 20,50—19 M, Nr. 0 u. 1 19—18 M — Roggenmehl Nr. 0 20,50—19,50 M, Nr. 0 u. 1 19,50 bis 18,50 M, st. Marten 21 M, Ar Januar 19,25 bis 19,30 M bez., Ar Januar-Februar 19,25—19,30 M bez., Ar Januar-Februar 19,25—19,30 M bez., Ar Januar-Februar 19,35—19,40 M bez., Ar April-Mai 19,55—19,45 M bez., Ar Mai=Juni — M bez. Rüböl loco mit Faß — M bez., Ar Rai=Juni — M bez. Rüböl loco mit Faß — M bez., Ar Rai=Juni 52,1 M bez. — Leinöl loco 48 M — Petroleum loco 24,1 M, Ar Januar 24,00 M — Spirituß loco ohne Faß 42,2 M bez., Ar Januar 42,7—42,6 M bez., Ar Januar-Februar 42,7—42,6 M bez., Ar J

Rend. 750 15,10-15,50 M. excl.

Berantwortliche Redaction der Zeitung, mit Ausschluß der folgendem besonders bezeichneten Theile: D. Bödner – für den lokalen und provins ziellen Theil, die Harbels- und Schiffiartsnachrichen: A. Rein – für dew Inletatratheil: A. B. Kafemann; lämutlich in Danig.

Heute Abend: Parifer Leben! — Die beliebte, seit Jahren hier nicht gespielte Operette wird sicher ihre große Anziehung ausüben. Heute gilt es aber noch dem Benesizianten, dem verdienstvollen Dar-steller und Regisseur, Herrn Pittmann eine Anerkennung darzubringen. Also schaffen wir ihm ein

Bekanntmachung. In der Sache, betreffend die

In der Sache, betreffend die Awangsversteigerung des dem Fräul. Marianna Sophie Leocadia Omieczinski zu Dirschau gehörigen Grundstücks wird noch bekannt gemacht, daß das zu versteigernde Grundstück die alte Grundbuchbezeichnung Dirschau D. Rr. 42 führt

Dirschan, den 7. Januar 1885. Königliches Amtsgericht.

Anna 23 er fauf.
Am 12. Januar er., Bormittags
10 Uhr, werde ich auf dem eingegännten Bauplage des Herrn Frost

Thor belegen:
ben daselbst lagernden Pserdedünger
im Ganzen oder getheilt gegen sofortige Baarzahlung meistbietend ver-

an der rothen Brücke vor dem Leegen

Wilh. Harder, Gerichtsvollzieher, Altstädt. Graben 58 I.

#### Loose

Ulmer Münsterbau 3 A. 50 §. Bu haben in der

Exp. d. Danz. Zeitung. UlmerMünsterbau-Lotterie, Hauptgewinn baar 75 000 M., Loose à M. 3,50 bei (8354 Th. Bertling, Gerbergasse 2

Sprad-Unterricht wird v. einer gepr. Lehrerin ertheilt, welche lange im Ausl. unterrichtet hat. Näheres Frauengasse 38, I., 3—4 Uhr.

50 Briefvogen und

50 Converts für 50 & empfiehlt (8365

Adolph Cohn, Langgasse 1 (Langgasserthor).

Dattem

(frische Sendung) à VIA., Valencia= Apfelsinen, Dhd. 1 A., Jernsalemer Apfelsinen ohne Kerne, Französische Meandarinen, das beste Tafel=Dbst, sowie amerikanische Alepfel (auch (ge), 1,20 cm

empf. die renommirte älteste Obsthandl J. Schulz, Matstaufche Gaffe. In Wolla bei Pelplin stehen

Staken Stroh (Roggen und Weizen) billig zum Berfauf, ebenso in der dortigen Biegelei ein größerer Bosten Drainröhren, welche zu ben Frühjahrsarbeiten em pfohlen werden.

A. Mittelstaedt, Butsbesitzer.

Hypotheken-Capital offerire ich für ein Bantinstitut à 43/4% inclusive Amortisation bei schleuniger Regulirung

Wilh. Wehl, Danzig, Brodbantengaffe 12. Das Rittergut

Rundewiese b. Marienwerder Wester. (nahe an d. Bahn gelegen, 2930 Mg. groß, guter Boden, vorzügl. Gebäude, compl. todt u. leb. Invent.). Erwerdspreis im J. 1878 445000 M., fommt am 12. Januar 1885 in Marienwerder zur Subhastation und dieste behr billig zu erwerden sein. Nähere Unskunft erfolgt durch die Erry dieser. Ausfunft erfolgt durch die Exp. dieser Ztg. auf schriftl. Aufr. unter Nr. 8373.

Per 1. März oder früher suche ich für Danzig eine

tüchtige Directrice und eine erfahrene erste Arbeiterin.

Damen, die bereits als solche in feinen Putgeschäften längere Zeit thätig waren, belieben ihre Offerten mit Zeugnissen, Photospraphie und Gehaltsansprüchen unter Nr. 8372 in der Exped. d. Ztg. einzureichen.

### Friedrich-Bilh.-Schüßenhaus. Sonnabend, d. 10. Januar, Abds. 8 Uhr: Maskenball.

Demaskirung 12 Uhr.

Tages-Kaffe bei Herrn S. à Porta, Langenmarkt: 1 Maskenbillet 1 Mark 50 Pfge. 1 numerirtes Zuschauer-Billet 2 Mark.

1 Maskenbillet 2 Mark. 1 Zuschauer-Billet 3 Mark.

Ganze Logen find vorher im Etablissement zu haben.

Weiterer Ausschank bes so hochfein schmeckenden, fich fehr bewährenden

Dresduer Export = Biers. Großes Glas 15 Pf.

Schnitt 10 Pf.

### Zuventur = Ausverkauf. Nach beendeter Inventur vertaufe ich fämmtliche

Winter=, Regen= n. Sommer=Mäntel

S. Baum Nachf., Langgasse 45, Ede Maktauschegasse.

Einen Posten dunkelfarbige Frühjahrs-Paletots für junge Mädchen offerire ich zu ganz besonders billigen Preisen.

Selterier. Sodawasser u. Limonade gazeuse enipfieht die Anstalt für t. Mineralwasser von Robert Krüger. Hundegasse 34.

# uction

Hintergasse Ur. 16 (Bildungsvereinshaus). Freitag. den 9. Januar 1885, Bormittags 10 Uhr, werde ich am angeführten Orte, im Auftrage

an den Meistbietenden gegen gleich baare Jahlung öffentlich versteigern, als:

1 elegantes Supha nehft 2 Fantenits und 6 Tafelstühlen mit gepreistem grünen Plüsch und reich gesquickt, 1 Antoinettensuphatisch, 1 Spieltisch, 2 kleine runde Tische mit Warmorplatten, 1 eleg. gr. Pseilerspiegel mit Console u. Warmorplatte, 1 Silberspind mit Ansfack, 2 Celbilder, 1 rothes Plüschsphannehit Z Fantenils und Antoinettentisch, 1 Schreibsecretär, ein Sophaspiegel, 1 Schankelstuhl, 1 zweith. Aleiderschrant, ein Wäscheibsiehunden, 6 hochehuse Nodrstühle, 1 eleg. Speiseisch mit 3 Cinlagen und Wachschen, 1 gr. eleg. Speiseisch Rleiderschrant, 1 zweith. Wäschenige und Warmorplatte, 3 weith. Aleiderschrant, 1 zweith. Wäscheidrant, 1 gr. Büsset mit Marmorplatte, 1 Pseiserspiegel mit Console und Marmorplatte, zweieleg. Bettgestelle mit Wadratzen und Keiltissen, 2 Nachtlisse mit morplane, 1 penterpiegel nin Guitale und Kakmorplatte, zwei eleg. Bettgestelle mit Madratzen und Keistissen, 2 Nachttische mit Marmorplatten, 1 gr. eleg. Baschtisch mit Marmorplatte und Spiegel, 1 Kleiderhatter, 1 Kleiderschrank, 1 bronzene Wiege mit Madratze, 1 Speiseausziehtlich, 3 Wiener Stühle, 1 Tisch mit Bachstuch, 1 kleine Linkbadewanne, 1 kleinen Leierkasten, 1 Asserbeiten, 1 Asserbeiten, 1 Asserbeiten, 1 Asserbeiten, 1 Asserbeiten, 1

und 1 Kohleneimer. Ich erlaube mir noch besonders zu bemerken, daß sämmtliche Möbeln höchst elegant und fast neu sind und die Besichtigung **Donnerstag Rach**= mittag 4 Uhr gestattet ift.

Joh. Jac. Wagner Sohn, vereid. Gerichts-Taxactor und Anctionator, Bureau: Breitgaffe Rr. 4.

Große Auction mit Pelzwaaren. Am 9. Januar, Vormittags 10 Uhr, werde ich Scharrmachergasse S ein großes Pelzwaaren Lager aller Art öffentlich meistbietend versteigern. W. Ewald,

L'auden!

E. Stamm e. w. Chin., f. Structur, eventl. zuchtf., i. z. verkaufen Deilige Geiftgaffe Rr. 32, III. (8384

Bon einem thätigen Raufmann, ber mit den hiefigen Geschäftsverhaltnissen vertraut ist, wird zur Begründung eines Commissions-oder anderen kaufmitmuschen Geschäfts ein

Ein gutes neues Jagd-Gewehr (Selbstspanner) und ein Lancaster sind billig zu verkaufen. Bu erfragen in Rensahrwasser. Kaserne, Stube 70. (8304

Köngl. vereid. Auctionator u. Taxator.

Rechnungsführer, Inspectoren, Stellmacher, Hofmeister mit fämmtl. Handwerkszeug versehen) Schmiede, welche mit sämmtlichen Maschinen vertrant sind; ferner: Wirthinnen mit langjährigen Zengn. werfehen, Kindergärtnerinnen 1., 2. u.
3. Klasse, junge recht anständ. Mädch.
3. St. d. Hauser, recht nette Stubensmäden, Kinderfrauen mit lobensswerthen Beugnissen empf. **Prohl**, **canggarten 63**, 1 Treppe. (8366)

Gin energischer junger Mann, flotter Expedient.

wird für eine Destillation und Biers Berlags-Geschäft von sosort gesucht. Adressen unter Kr. 8376 in der Expedition dieser Itg. erbeten. Ein gebildetes junges Mädchen,

welches eine gute Sandichrift schreibt, findet Anstellung. Selbstgeschriebene Abressen werden unter Nr. 8249 in der Expedition diefer Beitung erbeten.

Wir suchen für unsere Leder-handlung von sogleich (8358

## einen Sehrling. Henning & Collis.

Sine Rähterin (Maschinen= u. Sandarbeit geübt) sucht v. gl. e. Stelle. Näh. Martha-Herberge, Fraueng. 42.

Gin junger Mann, der seine Lehrzeit in einem der bedeustendsten Kohlen-Imports und Schiffsmakers Geschäfte Swinemünde's vor 2 Jahren beendet hat und auch gegenwärtig noch in demselben thätig ist, sucht behufs weiterer Ausbildung zum sucht behufs weiterer Ausbildung zum 1. April cr. event. auch früher, anderweitig Stellung. Derfelbe ist sirm in allen Comtoir: Arbeiten, der Cassassinherung, der doppelten Buchführung incl. Abschlußarbeiten, sowie der englischen Sprache in Wort und auch ziemlich in Schrift mächtig.

Best. Offerten erbeten an (8361)

Swinemiinde, Bohlwert 27. Ein älterer

Buchhalter,

mit fammtlichen Comptoir=Arbeiten, bem Caffenmesen und der Correspondenz vertr., sucht, gestütt auf Prima-Zeugn., womöglich danernde Stellung. Gefällige Offerten werden unter Nr. 8387 in der Exp. dieser Ztg. erb.

Gin geb. jung. Mann wünscht als Eleve auf einem größeren Gute die Landwirthschaft zu erlernen. Abressen unter Nr. 8090 in der Exped. d. Itg. erbeten.

Ein Laden nebst Wohngelegenheit. an der Langenbrüde in der Rähe des Johannis = Thores, ist zum 1. April a. cr. zu vermiethen. Abressen werden unter Nr. 8364 in der Exped. dieser Ztg. erbeten.

Gin Laden, alte Nahrungsstelle, geeignet 3. feinen Wurst: u. FleischGeschäft, sowie seiner gut. Lage wegen
zu jed. anderen Geschäft, nehst Wohn.
n. Keller zu vernt. Preis 144 Thr.
Näheres Langgarten Nr. 49. 8367 Bum 1. April cr. wird in der Langgasse oder deren Rähe

ein kleiner Laden, passend jum Cigarren Detailgeschäft, ju miethen gesucht. Abr. mit nah. Ang. u. 8329 in ber Exped. d. Ztg. erbeten.

größere Schlosserwerstätte mit aust. Wohnung wird zu miethen gesucht. Abressen unter Nr. 8306 in der Exped. d. Itg. erbeten. In meinem Sause, Holzmarkt 23, ist noch bie 2. Etage zu vermiethen. Adolph Zimmermann,

Holzmarkt 23 I. Pohlenmarft 28 ist die dritte Etage zum 1. April dieses Jahres zu permiethen. (8226 vermiethen. Räheres parterre im Geschäft.

Für mein Maschinen-Beschäft suche eine helle Remise ju miethen. Offerten an Emil U. Bans Gr. Gerbergasse 7.

Gine freundl. Wohnung, besteh. aus Etine freundl. Wohnung, besteh. aus Etine mit Kabinet, heller Küche, allen Bequemlichk. Boden, Keller, ist 3. 1. April f. 17 M. an kinderl. Leute au verm. Zu besichtigen v. 2—4 Uhr Kalkgasse 4, 2 Tr (8356

Hundegasse 89 ist die Aritte Etage. bestehend aus drei Zimmern nebst Zubehör zum 1. April cr. zu ver-miethen. Näheres Langenmarkt 11

Gr. Wollwebergasse 13 erste Etage jum April ju ver-

miethen. Näheres baselbst im Laden.

Urnithologischer

zu Danzig. Heute Abend 8 Uhr: RecfammInna

im "Luftdichten", Sundegasse Rr. 110, Der Vorsikende. Dr. Pieper. NB. Es wird gebeten, die aus der Bibliothef entnommenen Bücher

mitzubringen, resp. dieselben bis zum 10. dieses Mts. abzuliefern. (8374 Armen-Unterstützungs-Verein. Freitag, den 9. Januar 1885, Abends 6 Uhr, findet die Comités Sitzung im Bureau, Berholdschegasie Nr. 3, statt.

Der Borftand.

Monatskneipe alter Corpsstudenten

Sonnabend, ben 10 huj. bei Frank (im Luftbichten) I.

Restaurant Hotel Engl. Haus. Riirmberger (J. G. Reiff).

Café Noetzel. Jeden Mittwoch und Freitag Concert

4/10 25 8, 3/10 20 8.

der Kapelle des 4. Oftpr. Grenadier= Regiments Nr. 5, unter persönlicher Leitung des Herrn Theil. Aufang 4 Uhr. Ende gegen 10 Uhr.

Apollo-Saal. Freitag, ben 9. Januar er., Mhenda 7 lihr Lieder=Albend

Lillian Henschel, Georg Henschel. Billets: numerirt a 3 M., Stehplätze a 2 M., Schüler-Billets a 1 M., Tert-bücher a 20 J bei Constantin Ziemssen, Musifalien- und Bianoforte-Handlung. (7944

Stadt-Theater.

Freitag: 80. Ab.=, 7. Bons=Borstell. Der Trombeter von Sättingen. Oper mit Ballet in 3 Acten und 1 Borspiel von Bictor E. Neßler. Sonnabend, bei halben Preisen: Das Rachtlager von Eranada. Oper in 2 Acten v. Kreuter. Borher: Zer Strife der Schmiede. Charafterbild in 1 Act von Coppée.

Wilhelm - Theater. Donnerstag, den 8. Januar cr.

Gr. Extra-Vortellung Auftr. sämmtl. Künstler: Specialitäten. Der Bunderfnabe Emil Panzer.

9½ Mr. Randall.
9½ Frères Weldemann.
10 Jonglem Walton.
In den Zwischenbausen Becucci,
Eccelschaft Richard's, Beidwifter Kessler. Fri. Bergmann & Delly, Man de Wirth.

Kaffenöffnung: Sonntags 5½ Uhr, Anfang 6½ Uhr. Wochentags 6½ Uhr, Anfang 7½ Uhr. Die Gläubiger und Schuldner meines verstorbenen Mannes Wilhelm berstorbenen Mannes Wilhelm Spickal werden aufgefordert sich bis 31m 20. d. Wts. mit Angabe ihrer Forderungen resp. Schulden zu melden. Spätere Forderungen können nicht berücksichtigt werden. Danzig, den 8. Januar 1885. Wilhelmine Spickal. Wwe.

Otto Unger, Uhrmacher, Scharrmachergatte 9.

Drud u. Berlag v. A. B. Kafemann in Danzig.